### Telegraphische Depeschen.

(Beliefer' bon ber "Associated Press".) Inland.

#### Minoifer Legislatur.

Springfielb, 3ll., 27. Marg. In ber geftrigen Abendfigung des Abgeordneienhauses gelangte Die, im Genat bereits angenommene Borlage betreffs Errichtung bes Crerar = Bibliothetsge= baubes an der Late-Front in Chicago jur zweiten Lefung.

eines Townships fich als Dorf organibeordert, tropbem Mitchell por ihr ! warnte und meinte, Die Borlage fet nur im Intereffe von Borftadt=Rennbahnen um Chicago herum eingebracht morben.

Der Bericht bes Geschäftsregeln= Musschuffes des Hauses, welcher Bertagung "sine die" am 26. April bes fürmortet, wurde durch Mufruf ange-

Die Senats-Borlage, welche \$65,000 für Martirung ber Stellungen bon Minoifer Truppen auf bem Schlachtfelde bon Chiloh und für Errichtung Denkmälern baselbst bewilligt, rudte im Saus gur britten Lejung bor. Gine Ungahl Borlagen für Bewilligung pon Gelbern für berichiebene ftaatliche Brren= und Rrantenhäufer wurde angenommen.

### Illinoifer Grubenftreifs.

Springfield, In., 27. Marg. Die Grubenarbeiter ju Mascoutah, im County St. Clair, gingen an ben Streit, weil die Gefellichaft fich weigerte, William Friedrich als Lohn= Bagemeifter anzunehmen. Diejenigen ber "Citigens' Coal Co." bei Spring= field ftreiften, weil ihnen die Gefell ichaft minderwerthiges Sprenabulver gelieferi hat. Die Grubenarbeiter gu Smithboro, im County St. Clair, legten die Arbeit nieder, da die Gefell schaft das Abtommen betreffs zweima= liger Lohn-Auszahlung nicht einhielt. Endlich gingen die Rohlengraber ber Dat Hill zu Dewen, im County St. Clair, an ben Musftand, weil ihre Mrbeitgeber 22 Mann entlaffen und Undere als Aftionare zugelaffen hatte, Dagegen find bie Grubenarbeiter, welche fich zu Worden am Streit befanden, gur Arbeit gurudgefehrt, nachbem ein Bergleich erzielt worben war.

### Reine Gewalt-Aundgebung.

Bafbington, D. C., 27. Marg. Der Flottenfetretar Long hat an Abmiral Robgers, Befehlshaber bes Rreuger= bootes "Nem Port," bas fich bergeit gu Tonger. Marotto, befindet, telegraphildhe Meifung gefandt, mit Diefem Boot fofort nach Manila weiterzufahren. Dies bedeutet ein Aufgeben bes Planes, ben ameritanifchen Generaltonful Gummere mit Diefem Rriegs Schiff von Tanger nach Magargan gu bringen und eine Macht-Rundgebung behufs Gintreibung ameritanischer Un fprüche zu veranstalten. Das Staats: bepartement hat sich entschlossen, die Begleichung biefer und anderer Un= fpruche gegen Marotto auf rein biplo= matischem Wege herbeizuführen gu

### Bahnunglud.

Binghampton, R. D., 27. Märg Underthalb Meiler öftlich von Norwich entaleifte ein Perfonenzug auf ber Iltica=Zweigstrede ber Delaware=, La= damanna= & Weftern=Bahn. Der Lo tomotivführer, ber Beiger und 2 Paffagiere murben berlett. Der Bug foll in den Chenangefluß gestürzt fein. Unterwaschung ber Geleife burch Hochwaffer hatte das Unglud verurfacht.

(Später:) Der verungludte Bahn: gug liegt jeht 6 Fuß unter Waffer. Unter ben Baffagieren wurde nur einer berlett, Das Ungliid fand brei Mei-Ien füblich von Norwich ftatt.

### Bon Sochwaffer bedroht.

Grand Rapibs, Mich., 27. Märg. -Der Grand River fteht nahezu einen Jug höher als geftern, und fteigt noch immer weiter. Es find mieber ungefahr 20 Säufer burd bas Sochwaffer bom Lande abgeschnitten morben. Die Rellergeschoffe in ben Geschäfts-Diftriften auf beiben Geiten bes Fluffes find mehrere Gevierte weit überschwemmt. Immer mehr Fabriten machen gu, ba bas Baffer Die Feuerung erreicht. Gin Steigen bes Baffers um einen weiteren Bug wurbe fehr ernftlichen Schaben

#### berurfachen. 21m helllichten Zage!

Milmautee, 17. Marg. Der Ult= handler Leo Lerner und feine Gattin, wohnhaft Nr. 825 Mustego Abe., wur= ben gestern Rachmittag in ihrem Laben bon zwei, mit Revolvern bewaffneten jungen Burichen überfallen. Lerner murbe gezwungen, feinen Gelbichrant au öffnen. 2118 Frau Lerner ihrem Batten gu Silfe tommen wollte, murbe fie bon einem ber frechen Räuber mit einer Flafche zu Boben gefchlagen. Die Räuber burchsuchten Alles nach Belb, fanden aber nur wenig und zogen unter Drohungen ab. Die Polizei ift

#### ben Burichen auf ber Gpur. ",Miter fdügt" u. f. w.

Mobile, Mla., 27. Marg. W. G. Stevens, ein Mann bon 55 Jahren, Raufmann in Lucedale, Diff., brannte mit ber 13jahrigen Tochter feines Roftgebers B. M. Stearns hierher burch, um fich mit bem Rinde gu verheirathen. am Bein beigebracht.

### Das heilige Rukland.

### Menere Radrichten über die bortige

Berlin, 27. Marg. Der fogialiftifche Bormarts" veröffentlicht "Bertrauliche Nachrichten" aus Rugland, welche befagen, daß die Bahl ber Studenten, Die strafweise in Die Armee gestedt mur= ben, noch immer anwachse und jest be= reits über 2000 betrage.

Derfelben Quelle zufolge wurde am 22. März ein, strafweise in die Armee Die Genatsvorlage, wonach ein Theil geftedter Student namens Biratow wegen Insubordination hingerichtet, firen barf, murbe gur britten Lefung und zwei andere, Ramens Rybatow und Langetnit, werben unter ber aleiden Unschulbigung prozessirt werben. Ferner bringt diefes Blatt einen ein=

gehenden, von einer Anzahl von Augen= eugen herrührenden Bericht über Die cuffischen Rundgebungen am 17.Marg. Es wird barin bestätigt, bag an ben Demonstrationen angesehene Bersonen aller Rlaffen, felbft Urmee-Dffiziere, theilnahmen, welche das Vorgehen ber Bolizei fowie die willfürlichen Magre geln berVerwaltungsbehörden erbittert hatte. Außerdem beröffentlicht ber "Bormaris" einen Brotest gegen bas graufame Berhalten ber Rofaten unter Generalleutnant Rleighel, bem Boli= geipräfetten von St. Betersburg. Der Brotest trägt die Unterschrift einer Un= gahl Gelehrter und Bertreter ber ruf= fischen Literatur, wie des Soziologen Nicolaj Michajlovio, des Anatomen Lesgart und beshiftoriferRarew. Auch ein gweiter Protest ahnlichen Charatters wird vom "Bormarts" mitgetheilt, fowie auch ein Dantichreiben bes Grafen Leo Tolftoi für die Sympathie, welche ihm von Deutschen aller Stanbe anläglich feiner Erfommunigirung burch die orthodore ruffische Rirche bar-

gebracht wurde. Melbungen verschiedener anderer Blätter, barunter bes "B. Tageblatt" und ber "Deutschen Tageszeitung" von ber tiefen Ungufriedenheit, besonders in Dbeffa, wo 100 Berhaftungen borge= nommen wurben, ferner in Riga (mit 300 Berhaftungen), fowie in Riew, Chartow, Dorpat, Tomst und Mosfau, wo hohe Beamte in Die Unruhen permidelt finb.

Bar Nifolaus' Rerveninftem foll in Folge ber neuerlichen Attentats = Ent= hüllungen fast völlig zusammengebro-

### Bom Marfeiller Streit.

Er icheint fich allmälig zu verfrümeln.

Marfeille, Gudfrantreich, 27. Mars. Stwa 2500 Mann arbeiteten heute wie ber an ben Dods, und ber Strafen= bahn= fowie ber Rarren - Bertehr war beinahe wieder normal. Die Streiter versuchten erfolglos, die Stragenbahn= Ungeftellten und Rarrner gum Aufgeben ber Arbeit ju veranlaffen. 3ahlreiche Batrouillen durchziehen Die Strafen, aber es ift Alles ruhig.

(Siehe auch das Betreffende auf der

### Bur Dresdener Mord: Uffare.

Dresben, 27. Marg. Bie gemelbet, wurde ber, aus ber Oper heimtehrende Brimgeiger und Romponift Guntel auf ber Fahrt nach Blasewig in einem elet= trifchen Stragenbahnwagen bon ber 50jährigen Defterreicherin Marie Jahnel erschoffen. Wie jest ermittelt worben ift, wollte bie Jahnel fich einen Partettfig in der erften Reihe, alfo bicht am Orchefter, fichern, um Guntel bereits im Theater zu erichießen. Diefes Borhaben, deffen Ausführung zweifellos eine Theaterpanit gur Folge gehabt hatte, wurde baburch vereitelt, daß alle Gige ausbertauft maren.

### Der Braganga=Bring geht.

Dresben, 27. Marg. Es wird ge melbet, baß Bring Michael von Braganga, Leutnant im fachfifchen Barbe= Reiterregiment, ben Abichied erhalten hot. Der Rame bes Bringen wurde feiner Zeit in Berbindung mit bem Tobe bes jugendlichen Pringen Albert bon Cachfen genannt. Es hieß, ber Bring von Braganga fei in Rarrière an der Equipage des Prinzen Albert vorbeigefahren. Daburch feien die Aferde bes Letteren ichen geworden und burchgegangen. Bring Albert wurde hierbei aus bem Wagen geschleubert und erhielt eine tobtliche Berlegung.

### Bertheilung des Robel-Preifes.

Stodholm, Schweben, 27. Märg. -Der betreffenbe Musichuß bes Reichs rathes hat beschloffen, bem norwegischen Landtag vorzuschlagen, daß ber, von Alfred Nobel (bein verstorbenen Dhna= mit-Industriellen) gestiftete jahrliche Preis für bie Ermuthigung ber Sache bes Weltfriebens=Schiedsgerichtes bie= fes Jahr gleichmäßig zwischen bem englischen Parlaments-Mitglied Billiam Ranbal Cremer (Gefretar ber Internationalen Schiebsgerichts = Liga) und bem befannten Beltfriebens= Apostel Freberid Baffy vertheilt merben

### Gruben. Streif in Spanien.

Madrib, 27. Marg. Dreitaufend Grubenarbeiter in bem Städtchen 211: mobabar bel Campo find an ben Streit gegangen. Der Betrieb ift eingeftellt, und die Gruben find überfluthet.

\* Polizei = Sergeant Lyman hat fich heute in ber Revierwache an Canalport Abe., indem er unvorsichtig mit einem Revolver hantirte, eine Schufwunde

### Bieder ein Boerenftreich.

00 Mann nahmen jungft 130 britische Kolonialfoldaten gefangen .- Unentschiedene Kampfe. - Alte Siegesberichte french's aufgemärmt.

London, 27. Märg. Der Rapftabter Rorrespondent bes "Dailn Expreß" melbet, baß am letten Donnerftag in ber Rähe bon Richmond 130 Rolonial= Soldaten bon 100 Boeren gefangen genommen worden find. Er behauptet baß bie Rolonialen 13 Mann verloren hatten, ehe fie fich ergaben, und fügt bingu, fie feien alle wieder freigelaffen worden, nachdem bie Boeren ihnen ihre gange Ausrüftung abgenommen hatten.

Die "Dailn Erpreß" beröffentlicht ein Gerücht, welches wiffen will, daß Gir Alfred Milner, ber Gneral-Bouverneur der britischen Befigung in Sudafrita, mit feiner begrengten Machtvolltommenbeit ungufrieden ift und die Regierung ersucht bat, ihm entweter freie Sand gu laffen ober ihm überhaupt teine Bollmacht ju geben. Bon Beitem ift von ber Abdantung Milner's Die Rede.

Brubeid, Transvaal, Montag, 25. Marg. General French tam heute mit ben Rolonnen Dartuels und Bultnens hier an, nachdem er, britischer Ungabe gufolge, im Bangen 1200 Boeren entmeder getödtet, permundet ober gefangen genommen bai. Er bat ferner mehrere Kanonen, 1000 Gewehre, 1800 Bagen und 225,000 Pferbe, Rinder und Schafe erbeutet.

Kapftabt, 27. Marg. Tag für Tag wird über Rampfe an weit bon einanber entfernten Buntten berichtet, mit unentschiebenem Musgang. Go fanben ju Tartaslad und Hennigfontein (beide im Rapland) neue Befechte ftatt. Die Berlufte maren auf beiben Seiten nur

Ein Boeren-Kommando von 200 Mann, unter bem Kommandanten Fourie, wurde zu Thabnehe (Thaban-Chu), Dranje-Staat, gerftreut. (Rach anberer Darftellung berfuchten bie Bri ten, biefes Rommando gu Thabanebe einzuschließen, basselbe brach aber nach Güben burch.

Ferner wird berichtet, bag die Biigel oberhalb Dewetsborp, Dranje-Staat, bas jungft bom britischen General Bruce Samilton, befett worben war, geftern ebenfalls ber Schauplag eines Rampfes gewesen feien, ber mehrere Stunden gedauert habe.

Umfterbam, 27. Marg. Brafibent Rruger, ber fich in febr hoffnungsfreubiger Stimmung befinbet, erflarte in einer Unterrebung, Die geftrigen britis ichen Ungaben fiber ben "Gieg" bes Benerals Babington iiber Delorn feien start übertrieben. Er fügte hinzu, ber Magliesberg-Höhenzug und Ruftenburg feien wieber im Befit ber Boeren, und ber alte Guerillatrieg werbe fort gefest werben, bis England gezwungen fei, Friedensonerbietungen ju machen.

Ropftobt. 27. Marg. Ge merben mieber 10 neue Erfrantungen an ber Beulenpest, barunter zwei bon Guropaern, gemeldet. Ueberhaupt ift die Seuche auch unter ben Eropäern in langfamem, aber beftandigem Bunehmen. Gin Befitranter ftarb bier, und

#### ein anberer ju Simonstown. Biemlich unverfroren

Berlin, 27. Marg. Sofprediger a. D. Stoeder veröffentlicht in ber "Rreugzeitung" und in ber "Deutschen Tages geitung" eine Dantfagung für Die Gludwünsche, die ihm anläglich feines zweitägigen "Rampfes" im Reichstag mit ben Sogialbemofraten angeblich jugegangen find. Alle Gludwünfche einzeln zu beantworten, fagt er, fei ihm unmöglich.

### Dr. Rropatiched widerruft.

Berlin, 27. Marg. Der Reichstags abgeordnete Dr. Aropatichet, Chef-Rebafteur ber "Areugzeitung", erflärt in biefem Blatte, bag er ben Musbrud "echt judifche Unverschämtheit", womit er fürglich in ber "Rreugzeitung" bie Bahlreformvorichlage bes Sambur gers Siegfried Bedicher bezeichnet habe,

### Baderemefi's geftorbener Cohn.

Berlin, 27. Marg. Der befannte Romponift und Rlavier=Birtuofe Baberemoti hat feine Rongert-Turnee in Spanien abgebrochen, weil er bie Leiche feines einzigen Sohnes, ber in einem Sanatorium in Baiern ftarb, nach Warfchau begleiten will.

### Stavellauf eines Blonddampfere.

Stettin, 27. Mara. Um Camftag wird auf ber Berft bes "Bultan" ber Stapellauf bes neuen Dampfers bes Nordbeutschen Llond "Aronpring Wilhelm" ftattfinden. Den Taufatt wird die Tochter bes Ronfuls Achelis in Bremen bollgieben. Der beutiche Rronpring, nach bem ber Dampfer genannt ift, hat einen breiftundigen Beuch zugefagt.

Der Llond hat beim "Lultan" noch weitere brei Dampfer beftellt.

### Aroftiger Frühling in Europa.

London, 27. Marg. Das Wetter in falt, wie nur jemals! Ueberall ift Gis und Schnee gu feben.

3m Londoner Borftadt=Gebiet maren heute zeitweilig 7 bis 10 Grab unter bem Gefrierpuntt gu bergeichnen. Mus Frantreich werben, außer ber Ralte, heftige Schneefturme gemelbet. In Baris liegt ber Schnee mehrere Boll boch auf ben Stragen.

### China will nicht!

### Es ließ die Frift ablaufen, ohne ben Mandidurei-Bertrag gu un= terzeichnen. - 2008 nun?

Beling, 27. Marg. Die Richt-Untergeichnung bes Manbschurei=Abkom= mens feitens ber dinefifden Regierung wird bon Sapan gebilligt, - es ift aber gewiß, bag Rugland fie nicht anertennen wird. Biele balten es jest für ge= wiß, daß Rugland ben Rrieg erflaren

Befing, 27. Darg. Gestern Racht lief bie Frift für bie Unterzeichnung des ruffifchechinefischen Mandichurei Bertrages ab, und die dinefische Regie= rung hatte benfelben noch nicht unter=

London, 27. Marg. Die Beamten ber japanischen Botichaft bestätigen bie Ungabe, bag am dinefifchen Sof gu Singanfu ein Defret erlaffen murbe (burch Bermittlung bes Bigetonias Liu Run Di von Ranting), bas Weifung gab, daß ber Manbichurei = Bertrag nicht bis jum Ablauf bes 26. Marg unterzeichnet werden folle, melches Datum befanntlich bon Rufland festgesett morden mar. Die verschiebe= nen betheiligten Regierungen find von Diefem Detret telegraphisch verftanbigt morben.

Berlin, 27. Marg. Die Melbung, baß England und Rugland übereinge= tommen find, Die Frage bes Gigen thumsrechts in bem Tientfiner Streit fall schiedegerichtlich enischeiben gu laffen, hat hier infofern überrafcht, als in einer früheren Phafe biefes Streites Rugland ben englischen Borichlag einer fchiedegerichtlichen Enticheidung guriidwies. Db Graf Balberfee bas ihm angebotene Schiederichteramt ange nommen hat, ift hier amilich noch nicht befannt. Ilm einen Schiedsfpruch fallen gu tonnen, miffte ber Generalfeldmarichall bas, aus Betersburg und London einzusendende umfangreiche Aftienmaterial ftubiren; bagu ift er aber eigentlich nicht in Ching, Dal berfees einstweilige Bermittlung in bem Zwischenfall erfolgte aus militärischen Brunden und bezwechte, Blutvergießen gwifchen ben Malirten gu verhüten.

Wenn Die Ruffen, wie es heißt, auf bem umftrittenen Terrain Die ruffifche Flagge wieder gehißt haben, fo maren fie bagu vollig berechtigt, porausgefest, daß die ruffische Flagge dort wehte, als bie Briten das Terra werst betraten, Da bie Ruffen nach Bieberhiffung ber Flagge fofort wieder abjogen, wirde burch die Floggenhiffung nur der por berige Stand der Dinge wiederherge-

ftellt worden fein. Bafhington, D.C., 27. Marg. Ginem hiefigen Bertreter einer auswärtigen Mocht (welcher, wird nicht gefagt) purde auf's Reue mitgetheilt, bag bie britische Regierung Protest bagegen er hoben habe, bag China mit irgend einer einzelnen Macht ein Abtommen iber Gebiets= oder Finangfragen ab= ichließe, jo lange bie jegigen Wirren in China nicht beigelegt find. Der Pro= teft ift ohne 3meifel gegen Rugland gerichtet, obwohl er feine bestimmte Macht nennt.

Beitere Deveichen und Rotigen auf ber Innenfeite

### Lofalbericht.

### Griff jum Giftbecher.

Der Barbier Julius Lang berfuchte beute fruh in einem Anfalle von Schwermuth in feiner Bohnung, Rr. 1299 N. Western Abenue, fich mittels Biftes aus diefem irdifchen Sammerthale in ein befferes Jenfeits gu befor= bern. Der Lebensmube murbe bon feis nem Logirwirth rechtzeitig entbedt und per Umbulang nach bem Glifabeth= Sofpital geschafft. Die ihn behandeln= ben Mergte hoffen, ben Batienten am Leben erhalten zu konnen.

### Rurg und Ren.

\* Die in ber erften Gtage bes Reu= aus an Desplaines und Fulton Str. beschäftigten Steinmegen Batrid Gufid, Dr. 275 Morgan Strafe mohnhaft, und Merander Berth, bon Nr. 52 Miller Strage, fturgten beute ab, fielen in bas Erbgeschof und erlitten außer inneren Berletungen ichwere Rontufio= nen. Gie befinden fich in argtlicher Behandlung.

\* Infpettorgeidelmeier ericbien heute vor Richter Everett. Gein Berhor murbe auf ben 29. Marg berichoben. Bis bahin fteht er unter \$300 Burg= ichaft, welche ber Unwalt Bagner für ihn ftellte. Der Infpettor betheuert nach wie bor feine Unichulb und erflärte bei läufig, daß er heute bor 27 Jahren Mitglied der städtischen Polizei murbe. Er fei niemals vorher verhaftet ober bezichtigt worben, fich an einer Frau thätlich vergriffen zu haben.

\* Durch Abmefenheit glangte heute Frau G. M. Tobb bei ber Berhandlung ter Untlage, Die auf ihr Betreiben bor Europa ift noch immer fo bitterlich Richter Brindiville gegen bie Borfen= matter 3. C. Barrington und C. B. Thompson, angeblich wegen Erlangung bon \$150 unter falfchen Ungaben, an= hangig gemacht worben war. Die Ungeflagten erflarten, baf fie bas Gelb gar nicht zu Spekulationszweden berwenbet, fonbern ber Rlagerin wieber gugeftellt hatten. Gie murben bom Richter prompt entlaffen.

### Muger Berfolgung gefest.

Der unverantwortliche Berr gloyd J. Smith.

Die Richter Chetlain, Dunne und Bibbons, welche gemeinschaftlich bas im Intereffe bon Llond 3. Smith ein= gereichte Sabeas Corpus Befuch geprüft haben, find nach eingehender Erwägung bes schwierigen Falles gu ber Unficht gelangt, daß daffelbe ju bewilligen fei. Gie perfügten bemgeman und ordneien an, baf die noch gegen Smith ichwebenden Unflagen nieberge schlagen werden mögen. Daß Smith der Lagerhaus-Aftie zuwidergehandelt hat, indem er verpfändete Lagerhaus scheine nicht einlöfte, ehe er bas Getreibe beräußerte, für welches diefelben ausgeftellt waren, wird nicht beftritten. Beftraft aber tann herr Smith für biefe Machenschaften nach ber bereinigten juriftischen Ginficht der brei genannten Richter nicht werben. Das einschlägige Befet enthält nämlich nur Berhaltungsmaßregeln, bezw. Berboisbestimmungen für Befiger öffentlicher Speicher (Public Warehousemen) herr Smith aber befigt weber einen öffentlichen, noch einen privaten Speicher, fondern mar nur bevollmäch tigter Geschäftsführer einer Speicher Befellschaft. Auf ihn tann das Bejet teine Unwendung finden, aber ebenfomenig auf die wirtlichen Speicherbefiber, da biefe natürlich nicht haftbar find für ftraffällige Sandlungen, beren ihre Ungeftellten fich schuldig machen - mit anberen Worten: Die Richter ertlären, bag eine beftimmte Sandlung an fich ftrafbar ift, daß aber Niemand gefunden werden fonne, der dafür verantwortlich zu machen fei.

### Rein Glüd.

Die 47 Polizeifergeanten, welche auf Grund ber bon ihnen bestandenen, aber nachträglich für ungiltig erflätren Bipildienft=Brufung gu Leutnants beforbert werben wollten, find heute mit bem einschlägigen Manbamus-Befuch, bas fie an Richter Waterman gerichtet hat= ien, bon biefem abgewiesen morben.

### Migbrauch der Boft.

Beil fie angeblich die Bundespoff gu betrügerischen 3meden migbraucht haben, indem fie einen fogenannten Rettenbrief-Schwindel infgenirten, find M. J. Stager und Belle Springer, von 87 La Salle Str., heute bon Rommiffar Sumphren ben Bunbes-Großgeschivorenen übermiefen worben.

### Aury und Ren.

\* Bom Gefundheitsamt aus, mo er fich heute Bormittag gemeldet hatte, murbe ein gemiffer John C. Wirth als blatternfrant nach dem Folir-Sofpital geschafft. Der Mann, welcher 47 Jahre alt fein mag und in Logirhäusern an ber Clart Strake ju mobnen befand fich bereits in einem ftart bor-

gefchrittenen Stabium der Rrantheit. \* Frau Linkenhelb bat wegen ber ihr angeblich von Infpettor Beibelmeier zugefügten Dighandlung heute gegen diesen eine auf Bahlung pon \$10,000 lautenbe Schabenerfattlage angestrengt.

\* Die 55 Jahre alte Frau Marie Muffer. Gattin bes ehemaligen Boli= zeileutnants Daniel Muffer, wurde heute in ihrer Wohnung, Nr. 6232 Peoria Str., als Leiche aufgefunden. Bergichlag war muthmaglich bie Tobes= urfache.

\* Gin Feuer tam beute, ju früher Morgenftunde, in ber Anlage berMonarch Upholftering Co., im zweiftodigen Badftein = Gebäude, Nr. 425 Blue 35= land Ave., jum Ausbruch und richtete einen Schaben im Betrage pon \$500 an ber Ginrichtung und einen folchen von \$800 am Gebaude an. Entfteb= ungguriache unbefannt.

\* Die 65 Jahre alte Mary Dhe mur= be heute an ber 14. Str. burch einen Blue Jeland Avenue-Rabelbahnmagen über ben Saufen gerannt und eine Strede bon gwangig Fuß weit mitgeschleift. Um Ropf und Schultern ichmer verlett, murbe bie Berunglüdte aufgehoben und nach Unlegung eines Nothberbanbes mittels Ambulang in ihre Wohnung, No. 689 B. 15. Str., übergeführt.

\* Unter fieben Unflagen, bon welchen brei Daniel Beterfon, Nr. 2729 Prince= ton Abe., S. Q. Truby, Rr. 2348 Ca= lumet Abe., A. E. Carlson, Nr. 1426 Michigan Ave., wegen Beraubung und vier Die Poliziften Tormen, Berry Smith, homell und Moriarty von ber Barrifon Str.=Station megen Wiber= febung und thatlichen Angriffs gegen ihn erhoben hatten, murbe heute Robt. Milliams pon Richter Martin unter \$5500 Bürgschaft bem Kriminalgericht überantwortet. Williams versuchte gar nicht erft, bie Musfagen ber Polizei gu entfraften, bag er mit bem Ginbrecher Robert Rennedy identisch fei, ber be= reits im Buchthaufe gu Toronto, Ran., einen Straf=Termin zugebracht habe.

### Das Wetter.

### Bereinigen fich.

Der "Chicago Record" mit dem "Cimes

Rach längeren Unterhandlungen ift zwischen ben Zeitungsherausgebern Bictor Lawfon und S. S. Rohlfaat ein Raufvertrag zustande gefommen, burch welchen eine Berschmelzung ber Morgenblätter "Record" und "Timesheralb" bewirtt wird. Der "Record" hort von morgen an zu erscheinen auf, ber "Times-Berald" ericheint fortan unter dem Ramen "Record-Berald" und wird unter biefem neuen Ramen bas Befte ber Eigenart beider früheren Blätter zu vereinigen beftrebt fein. Das "Berald" : Gebäude an der Bafhington Strafe wird bon bem verschmolzenen Organ als Geichäftsftelle benutt merben. Die Geschäftsführung besfelben übernimmt herr Frant G. Nopes, mahrend herr Rohlfaat fich die redattionelle Rontrolle über bas Blatt bor= behalten hat. Gein Abendblatt, Die "Evening Boft", hat herr Roblfaat beräußert. Dasfelbe wird fünftig 16feitig, aber nur in ber halben Große bes gegenwärtigen Formats, von einem Synditat herausgegeben werden, an beffen Spige herr 3. C. Chaffer fteht. - Berr Lawfon wird feine Arbeits= traft fortan ausschließlich der "Daily Rems" widmen.

### Rriegsgerichtlich verurtheilt.

Bon bem in Fort Cheriban abgehal-

tenen Kriegsgericht wurden die Golba= ten Ran G. Ball und Leron 3. Brown, beibe gur Rompagnie G bes 5. 3nf. Regiments gehörend, ferner 3. Schmidt, Kompagnie M Des 1. Inf. = Regiments und Benjamin F. Garlod, Batterie A bes 4. Artillerie = Regiments, ber Fahnen flucht schuldig befunden und Gefängnighaft auf Die Dauer von 18 Monaten, wie auch gur Ausstogung aus dem Beere verurtheilt; John 3 Rilgallen, der des nämlichen schweren Bergehens gegen Die Rriegsgefete ichuldig erflart murbe, tam in Unbetrachi milbernber Umftanbe mit nur brei Monaten Gefängniß Davon, murbe aber ebenfalls ichimpflich aus bem Beere entlaffen. Der Golbat Balter C. Wilson, bom 5. Inf .= Regt., murde megen Bergehens gegen Die Baragraphen 33 und 36 ber Rriegsartitel gu feche Monaten Teftungshaft verurtheilt, bie er in ben Baraden ju Columbus, D., abzusigen hat. Die Bollstredung friegsgerichtlicher Urtheile gegen bie Soldaten Unbrem De Tique, Charles Troper, Frant McRinnen, Frant Gardner, Edward M. Fiene, Albert D. Bollod und James Mulligan, welche dem auf ber Reife nach Manila befindlichen Bataillon Des 5. Infanterie = Regiments angehören,

### murbe bis auf Beiteres aufgeschoben.

2118 Majous 28 time anerfaunt. Die Farbige Sophia Mafon wurde heute von dem Nachlagrichter Cutting als die Wittwe des Farbigen John Mafon, ber bor Jahresfrift als Porter ber Chicago & Alton=Bahn gelegentlich eines Gifenbahnunfalls um's Leben fam, anerkannt. Gie hat nunmehr bas Recht erworben, die porermabnte Gifenbahngesellschaft auf Schabenerfat bertlagen ju burfen. Alls fie im Rach lafigericht ben Untrag ftellte, fie gur Nachlagverwalterin ihres verungludten Gatten zu ernennen, reichte Alice Bland, gleichfalls eine Farbige, ein abnliches Gefuch ein, in welchem beftritten murbe, bag Cophia Mafon Die Wittme bes Berblichenen fei. Allice Bland gab ferner an, eine Schwefter bes Berftorbenen gu fein.

### Richt gulaffig.

Richter Stein hat beute bie Entichei= bung abgegeben, bak er bem Countnrath nicht bie Berechtigung zugeftanben habe, bas Behalt berjenigen Steuerein= schätzungs-Rommiffare, benen bei ih= rem Umtsantritt ein Jahresgehalt bon \$5000 zugefichert worben war, nach träglich auf \$4500 herabzufegen. Muf Die erft im vergangenen Berbft gemahl= ten Mitglieber ber Steuerbehörbe er= ftredt biefe Enticheibung fich nicht.

Groken Bortbeil merben übrigens bie herren Beber und Gran von bem Siege, ben fie im Gericht errungen, nicht haben. Der Richter ertlart namlich in feiner Entscheidung, daß ber Countyraih, nachbem er bas Jahres= bubget einmal angenommen, nicht berechtigt fei, ben Beschwerbeführern bie \$500 wieder gugulegen, um die er fie verfürzt hat.

### Bergweifelte am Dafein.

Auf ber weftlichen Auffahrt gur Randolph Str. Brude machte heute, gegen Mittag, hermann Stod, bon Rr. 239 Orleans Str., einen Gelbstmorb= berfuch, indem er ben Lauf eines Revolvers gegen feinen Ropf richtete und abbrudte. Die Rugel brallte jeboch am Schäbeltnochen ab und berurfachte nur eine ungefährliche Berletung. County = Sofpital, wo ber Lebensmube Pflege fand, hofft man ihn schon nach wenigen Tagen wieder herstellen gu

Laut Befund bes ftabtischen Chemifers ift heute bas Trinfmaffer aus ben Baffermerten an ber 14. Strafe gut, bas aus ber Pumpftation an Chicago Abe. berbächtig und bas aus ben übrigen Berten brauchbar.

### Verschwundene gerrlichkeil.

Die Comnbeamten werden guauterlett bescheiden.

#### Merlei Radrichten aus Bermaltungefreifen.

Die Townbehörde der Gubfeite hat gestern ihre Bahllifte zufammengestellt und fich bei diefer Gelegenheit, jum er= ften Male feit Menschengebenten, in= nerhalb ber gesetlich gezogenen Schranfen gehalten. Much in ben anderen Towns legten bie Behörden eine un= gemöhnliche Beideibenheit an ben Tag. und nur in Syde Part haben bie "Au-Diteure" fich für ihre Dienftleiftungen die früher allgemein üblich gewesene, übermäßig hohe Bezahlung jugebilligt. Die Behörben bon Late Biem und bon Jefferfon haben die Unweifung ber Behaltsforderungen noch hingusgeschoben. - Mit ber alten Berrlichteit ber Townbeamten ift's fonach vorbei, und wenn bie gegenwärtig bor ber Staatslegis= latur schwebenbe Borlage angenommen wird, fo wird's von nächftem Jahre an überhaupt feine Townbeamten mehr geben. Der County-Schakmeister mirb zugleich Schakmeister und Ginnehmer bes tonfolidirten Stenerbiftritts Chi= cago fein, der Stadtschreiber wird als Town-Clerk und ber Stadtrath als Town-Behörde fungiren.

Bon tatholischen und bon luthe: rifchen Gemeinden werben bemnächft gemeinschaftliche Berfuche gemacht merben, der Unnahme berichiebener Schulborlagen borgubeugen und ben Diberruf einiger Bestimmungen au ermir= fen, welche in ben letten Jahren betreffs bes Schulmefens getroffen mor= ben find. Die besagten firchlichen Organifationen halten bafür, bag es über bie Befugniffe ber Ergiehungs behörde hinausgeht, Rindergarten gu betreiben und ben Schülern bie Lehrmittel gang ober jum Theil toftenfrei gu liefern. Gie find berartigen Ginrichtungen abgeneigt, weil sie mit ben= felben in ihren Gemeindeschulen nur chmer wurden fonfurriren fonnen.

Die Mufzugs-Brüde in ber Salfteb Strafe ift jest wieber nothbürftig ausgebeffert, boch erflärt der ftabtifche Ingenieur Ericfon, nachdem er bas unge: füge Ding nun genau untersucht bat, bag es eine beständige Gefahr für die Schifffahrt, wie auch für Paffanten fei, Die gelegentlich mit ber Brude auffah. ren und bann Gefahr laufen, bamit in bie Tiefe ju fturgen. Berr Ericfon meint, die Briide follte fobald wie mög lich abgetragen und burch eine Rlappbrücke erseht werden.

Die Townbehorde bon Cicero will tiinftiabin Waffer aus ben öffentlichen baß fie - auf eigene Rechnung -Megapparate zum Roftenpreise bon \$13.25 in ihren Wohnungen follen auf: ftellen laffen. Mon tonn fich porftellen bag biefe Berfiigung in bem Begirte große Entruftung hervorgerufen hat und bort jest den Gegenftand leiden= schaftlicher Erörterungen bilbet. Es wird voraussichtlich ein Berfuch gemacht werden, die Musführung der Magregel gerichtlich berhindern gu laffen. Der Unwille über ben fraglichen Befchluß bes Gemeinderaths ift fo groß, daß fein einziges bon ben ausscheibenben Mitgliedern der Behörde für Wiebererwählung nominirt worden ift. Von ben im Welbe befindlichen Randibaten foll übrigens noch feiner gu ber Meterfrage Stellung genommen haben.

Die Weftfeite-Bartbehörbe wird am nächsten Freitag über bie Borlage schluffig zu werben fuchen, welche bie Abschaffung des Biadutts im Franklin Boulevard bezwedt, ben bie C., DR. & St. P. Bahn burch eine Unterführung erfegen mill.

Borfiger Müller vom Sausausichuß für Ungelegenheiten ftabtifcher Gemeinben hat heute ben Borfiger ber ftabt rathlichen Stragenbahn = Rommiffion, Mid. Foreman, telegraphisch benach richtigt, bag am fommenben Mittmoch fein Musichug und bas entsprechenbe Romite bes Staats = Senats bie ChicagoerStragenbahnvorlage gemeinfam in Berathung giehen wurden. Gr. Foreman und die anderen Mitalieber ber Strafenbahn = Rommiffion, fowie ber Gefretar Gites, werben fich ju ber Sigung nach ber Staatshauptstadt be-

### Milderung des Urtheils.

Dem am Samftag wegen Bigamie gu Buchthaus und \$1000 Gelbftrafe verurtheilten Dr. henry Buerginger murbe heute von Richter Solbom ein neuer Progeg bewilligt. Dr. Buergin= ger befannte fich barauf foulbig und murbe nun ju Buchthausstrafe auf un= beftimmte Beit berurtheilt. Die Gelb= ftrafe murbe ihm erlaffen.

\* Die Polizei fahnbet auf einen Schwindler, ber fich Frant Swenie nennt, fich als ein Cohn bes Feuerwehrchefs Swenie auffpielt und erfolgreich Beichäftsleute um milbthatigeBei trage fchropfte, um angeblich einen berungludten, ohne hinterlaffung von Bermogen berftorbenen Feuermehrmann anftanbig unter bie Erbe bringen ju tonnen.

Die panameritanifde Musftellung | in biefer Richtung liegen fo febr in in Buffalo.

Das vergangene Jahrhundert war iberreich an großartigen Errungencaften. Gilig fturmte ber Fortfcritt bahin, und bon bunter Mannigfaltig= feit war ber Triumph ber Civilifation. Das Zeitalter allgemeiner Auftlärung hat wirklich und wahrhaft begonnen. Die Menschheit hat jene hohe Rulturftufe erklommen, die ihr eine behaglichere Existenz gewährt, und welche es ihr ermöglicht, fich im Dafeins= tampfe ber geheimniftvollen Glemen= tartrafte in nie ertraumter Art gu bebienen.

Wer möchte fagen, was uns bas 20. Jahrhundert nunmehr eröffnen wird? Wer burfte prophezeien, welcher Art fernung ber Abfallftoffe in ben Stabbie Großthaten ber nächften hundert ten zeigen. Die Leichenberbrennung Jahre fein werben? Um Gingange wirb in gleicher Beife illuftrirt fein. einer neuen Aera stehend, schauen wir Außerbe n wird man fich über bas Rain bie Bergangenheit, und in bem nalifirur gofhftem in Großftabten ingroßartigen Bilbe bes Fortschrittes, welches bie prächtigen Bauten und bie biefumfaffenben Darbietungen be- bers in ber Exposition ber New Yorker panameritanischen Ausstellung in Bohlthätigkeitsbehörde beleuchtet mer-Buffalo, R. D., repräfertiren, feben ben. Großes Intereffe wird in biefer wir in treffenbster Form all' bas ber= einigt, was die Menschheit in den letzten hundert Jahren aufebiefem Erds theile bollbrachte.

Jebermanns persöhnlichem Intereffe, bag es unnöthig erscheint, ben Berth fanitären und hygienischer Ginrichtungen befonbers zu betonen. Dr. Jacob S. Otto, eine Autorität auf bem Gebiete ber Bolfshngiene, wurde mit ber Beitung biefer Gruppe auf ber pan= ameritanischen Ausstellung betraut. Die Gruppe umfaßt: Sofpital- unb Dispenfarhwefen, bie Funttionen eines ftabtifden Gefundheitsraths, bie Chemie ber Rahrungsftoffe, Brafervis rungsmethoben und Nahrmittel-Berfälfchung, fanitare Bortehrungen im Bautvefen, u. f. w. So gut als möglich werben munizipale Sanitäts-Ginrichtungen burch Mobelle erläutert werben. Rarten und Mobelle werben bie Entformiren fonnen. Die Migstanbe ber Tenementhäuser werben gang befon= Sinficht auch bie Ausstellung ber Stadt Brootline, Maff., erregen, mit ihren trefflicen Ginrichtungen für öffentliche



Gleftrifder Thurm mit Balton und Fontanenhof.

Das 19. Jahrhundert fah ben groß= artigen Umschwung im Werkehrswesen gu Land und gur Gee in Folge ber Erfindung der Dampfmaschine; es fah bie Erfindung bes Telegraphen, bes Telephons und bes elettrifchen Lichtes: es war Zeuge ber Berwerthung ber elettrischen Rraft für Bertehrszwede und für induftrielle Betriebe im AUgemeinen; es produzirte wichtige Neuerungen auf bem Gebiete ber Beilfunde und bes Unterrichtswefens; es gab uns Erfindungen in bem Bereiche ber Ma= fchinen=Technit, welche eine Revolu= tion in sammilichen Industrien berborriefen, und bie Arbeitsftunden ber Kandwerter erheblich verfürzten.

Wie ftolg wir aber auch auf biefe Errungenschaften fein mogen, fo burfen wir boch nicht vergeffen, bag uns bas verstrichene Sahrhundert tropbem eine Ungahl ungelöfter Probleme binterlaffen hat. Wichtige foziale und politische Fragen find zuentscheiben, um Blud ber Menschheit zu befestigen. Go mancher Zweig ber mobernen Wiffenfchaft ift noch zu befferer Entfaltung zu bringen. Wir hatten taum begon= nen, bie geheimnifbolle Rraft ber Glettrigität au perfteben, mabrend bas Broblem ber Luftichifffahrt noch ber Lösung harrt. Und gange Länder und Bolfer miffen ben Segnungen moberner Civilifation erft erichloffen werben.

3meifellos mirb bie Ausstellung, welche binnen Rurgem eröffnet wirb, belebend auf ben Menschengeift eintvir= ten. Reine beffere Beit tonnte für ein foldes Unternehmen gemählt werben, als ber Ausgangspuntt einer neuen Epoche. Und auch ein gelegenerer Plat ware ichwer gu finden gemefen, als bie Rachbarschaft ber gewaltigen Riagara falle, beren rober Naturfraft ber Menfch erft fürglich Bügel anlegte, um fie in feinen Dienft gu ftellen.

Gelten noch wurden für eine Mus-Rellung gründlichere, inftematischere Borbereitungen getroffen. Die 350 Ader Lanbes, welche bas Ausftellungs: Alreal bilben, find binnen fechs Monaten wie von Zauberhand bermanbelt worben. Schon jest laffen bie nahegu beenbeten Borarbeiten, im Bereine mit ber feltenen Gefdidlichteit ber Urran= geure, einen großen Erfolg bes Unternehmens nach jeder Richtung hin mit Sicherheit borausfagen.

Das Gebäube, welches bie Manufattur und bie freien Rünfte auf ber panameritanifchen Musftellung in Buffalo, R. D., beherbergen wird, wird eines ber impofanteften ber ftolgen Gruppe fein, bie ben Fontanenhof umgibt. Das Bebaube mirb 500 bei 350 Fuß groß fein, einen Mittelhof befigen, und über bem Gubeingange wird fich eine Rup= bel bon 70 Fuß Durchmeffer befinden.

Es ift üblich, bie Erzeugniffe ber mobernen Induftrie gemeinfam mit ben Probutten ber freien Runfte ausauftellen. Unter bie allgemeine Be= geichnung "Freie Runfte" fallen: bas Graiebungswefen, Bolfswirthichaft, Bücher, Zeitschriften, wiffenschaftliche Apparate, bas Gefundheitswefen, mu= fitalifche Inftrumente, öffentliche Wohl= ahrtseinrichtungen, technische Arbeis en, Architettur, Photographie und hotographische Apparate, medizinische, ahnärgtliche und andere Gegenftande und Silfsmittel geiftiger Thatigfeit. Diefer Zweig ber Musftellung hat fomit ben bornehmften Charafter und ift bor Allem berufen, eine bemertens= werthe Muftration bes geiftigen Fortfcrittes ber legten Jahrgehnte gu lie-

In ber Gruppe für öffentliche Urbeiten werben bie Mobelle bon Chicago und Bofton lebhafte Aufmertfamteit herborrufen.

Mußerbem wird felbftverftanblich bie Musftellung ber Freien Rünfte gabllofe andere, hochintereffante Dinge ent-

Die Nugbieh-Abtheilung auf ber panameritanifchen Ausftellung in Buf= falo wird alle Arten und Raffen von hausthieren enthalten. Es wurden bereits Borfehrungen gur Unterbrin= gung bon 25,000 Thieren getroffen. Für alle Klaffen biefer Biehfchau mur= ben liberale Preise ausgesett.

Gine fashionable Pferbe-Musftel= lung, nach Art der alljährlich im New Morter Mabison Cauare Garben ftatt= findenden Beranstaltung wird die her= vorragendite Attraftion biefes 3mei= ges ber Buffaloer Ausstellung bilben. Gie wird in ber großen Arena für sportliche Uebungen abgehalten werben und foll fich auf Arbeits= und Lurus= pferbe ausbehnen.

Gine Mufter=Milchwirthfchaft, aus allen Raffen bon Rüben gufammenge= feht, wird während ber fechsmonatlichen Dauer ber Musstellung in Be= trich fein.

Die Felbprodutte fammtlicher Staa= ten ber weftlichen Erdhälfte werben in bem gwei Uder bebedenben Gebäube für Landwirthichaft gur Schauftellung



Gin Blaza-Lome

Gin eigenes, großes Gebaube in ber Nahe bes Agrifultur=Palaftes ift bem Molterei-Befen eingeräumt.

Mile Milchprodutte werben in eisgefühlten Glastäften ausgestellt fein, um fie, je nach ber Qualität und Bufammenfegung langftmöglich ju erhalten. Musfteller, beren Probutte einen Theil ber Gefammt=Musftellung eines Staa: tes ober einer Proving bilben, haben feine Gebühren gu entrichten, anbere, welche felbitftanbig ausftellen, haben

\$1.50 per Quabratfuß zu bezahlen. Alle neuen Erfindungen im Molferei-Befen, wie Sterilifir= und Bas fteur=Apparate, Rühler, Butterfäffer etc. werben gleichfalls ausgestellt mer-

Collten Aussteller wünschen, Die Arbeit ihrer Maschinen ben Befuchern gu bemonftriren, fo wird elettrifche Rraft beigeftellt merben.

Gine Mufter=Molterei wirb fo gut als möglich bie Roften ber Molferei-Probuttion und bie Berwenbbarfeit ber berichiebenen Thierraffen für be-Sehr lehrreich ist die Ausstellung für barthun. Die einzelnen Zweige biefer Besundheitsewsen. Alle Bestrebungen bochinteressanten und nütlichen Aus

ftellungs=Abtheilung fteben unter ber Leitung bon herrn F. A. Conberfe,

Die Bunbesregierung wird fich in herborragendem Mage an ber panames rifanischen Musftellung in Buffalo, R. D., betheiligen, und hat hiefür eine



Biergefpann bes Ber. Staaten-Regierungs-gebanbes.

Ausgabe von \$500,000 bewilligt. Schon um bie prächtigen Regierungs= gebäube und bie bort aufbewahrten, reichen Schäte zu bewundern, wird fich bie Reife nach Buffalo, felbft aus meis ter Entfernung, berlohnen. Die Musstellung ber Ber. Staaten=Regierung wird bei Weitem schöner fein, als auf ber "Worlds Fair" 1893, obwohl bie berfügbare Ausftellungsfläche um we= niges kleiner ift, als bamals in Chi=

Die Ausftellung bes Aderbau=De= partements wird bon größtem Werthe für alle fein, welche mit bem Felb= unb Gartenbau ober mit ber Biehzucht in irgendwelcher Berbinbung fteben.

Die Arbeiten ber berfchiebenen Bu= reaus bes Staatsbepartements werben burch Blankette, Brief=Muster, Cirku= lare etc. veranschaulicht werben, und so manches Lehrreiche wird aus bem Ber= tehre ber Ber. Staaten mit ben anberen Nationen zu erfehen fein. Das Prägen von Münzen wird eine Sauptangiehung ber Ausftellung bes Schatamts fein. Die Bragmafchine wird in Thatigfeit fein und 90,000 Müngen per Stunde, mit einer Rraftanwen= bung, gleich bem Gewichte von 100 Tonnen für jebe einzelne Münge, pra-

Die großartige Müngenfammlung ber Ber. Staaten, mit ben Müngen fämmtlicher Nationen, eine Rollettion Medaillen, geprägt in ber Münge in Philabelphia, und eine bollftanbige Sammlung aller bon ben Ber. Staa= ten herausgegebenen Gelbftude, burften bas hohe Interesse aller Sammler erregen.

Ferner wird ein Leuchtthurm, bollftanbig ausgeftattet und in Thatigteit, gu feben fein, bas Mobell einer Qua= rantane-Station, eines Operations= Raumes im Marine-Sofpital, unb eines Dampfichiffes gur Tieffee= Forschung. Um Ufer bes Bart-Gees wird eine Lebensrettungsftation, mit ben neuesten Silfsmitteln berfeben, errichtet werben, und bie Rettungsmethoben gur Gee werben täglich burch einen Rapitan und zwei Mann mit einem Rettungs= und einem Bran= bungsboot ben Bufchauern gezeigt mer-

Die Musstellung bes Ber. Staaten= Postamtes in Buffalo wird größer und mannigfacher fein, als bies bei ben früheren Musstellungen bierzulande ber Fall war. Die Methoben ber Befor= berung von Briefen und fonftigem Postgut werben bis in's fleinste Detail gur Darftellung tommen, und eine Boft = Office, ausgestattet mit ben neuesten, in ben größeren Poftamtern ber Ber. Staaten gur Bermenbung fommenben Bebelfen, wird bie Forts fchritte auf bem Gebiete bes Poftme= fens beutlich veranschaulichen.

Die fünftlerifche Musichmudung ber panameritanischen Musftellung in Buffalo, n. D., wird befonbers auf bem Gebiete ber Bilbhaueret alles in ben Schatten fiellen, mas bisber bei ähnlichen Gelegenheiten nach biefer Richtung bin geleiftet murbe. Ueber 125 herrliche Driginal-Gruppen merben ben Bived ber verschiebenen Bebaube und Sonberabtheilungen ber Ausstellung symbolisch jum Ausbrud bringen, und Dinge, welche gewöhnlich nur in ber Profa bes Alltagslebens er= icheinen, mit bem Schimmer ber Boefie berflaren.

Nachbem man bie Triumph-Brude, welche ben Saupteingang gur Ausftellung bilbet und felber reich mit allerhand Stulpturen bergiert ift, paffirt hat, wird man rechts und links, an ben gegenüberliegenben Enben ber Efplanade, bie Fontanen und bie tief angelegten Garten an ber Stirnfeite bes Ber. Staaten-Regierungs-Gebäubes und bes Gartenbau-Palaftes feben.

Die "Fontane bes Menfchen," bon Charles Grafly, ift bie Hauptfontane bes öftlichen Theiles ber Efplanabe, und wird flantirt bon ber "Fontane bes Prometheus" und ber "Fontane bes herfules." Unbere Fontanen biefer Gruppe sympolifiren bas Zeitalter ber Barberei, ber Gewaltherricaft unb ber Aufflärung. Um anberen Enbe ber Efplanade bilbet bie "Fontane ber Na= tur," bon George T. Bremfter, ben berborragenbften, bilbnerifchen Schmud. Die 3bee biefer Gruppe tommt in erweiterter Form gum Ausbrude in ben fleineren Fontanen bes Rronos, ber Ceres und ben Darftellungen bes Ergreichthums u. f. w. Derartige fymbolifirende Ibeen werben in prachtigen Formen auch für andere Theile bes hauptplates ber Musftellung ausgearbeitet, ebenfo in Berbinbung mit bem elettrifchen Thurm und anberen Gebauben. In ihrer Gefammtheit merben fie ein vollständiges und harmonisches fünftlerisches Bilb ber 3mede und Biele folch' einer bebeutenben Musftellung, mie bas Buffaloer Unternehmen gu fein berfbricht, liefern.

Ebmarb Sale Brufh.



3m Dufet der Freude.

(Sumoreste bon 3. Pargner.)

M. Meier und C. Meier waren zwei Brüber, Die feit Jahren miteinander bos" waren. Ginmal bei einem Spiel gab's bes lieben Gelbes wegen eine Differeng, bie fie trennte.

Da starb ploklich eine alte Tante und bei Auszahlung bes Erbtheiles trafen fich bie beiben nach Nahren und fo, wie fie bas Belb auseinanber gebracht hatte, brachte fie bas Gelb mie=

ber zusammen. Sie fohnten sich aus. "Nun, liebes Brüberchen, mas thun wir benn, à conto unferer Musfoh= nung?" fragte 21. Meier.

"Ich hatte einen Borichlag par excellence! — Was liegt uns an den lumpigen paar Mart, bie wir geerbt, fahren wir einmal nach Berlin und maden wir uns zwei ober mehr nette Iage!" entgegnete C. Meier. "Wird gemacht!"

Und ber nächste D=Bug trug die bei= ben nach Berlin. Der erfte Weg war in ein Waarenhaus, wo fie fich gang gleich ausstaffirten. Feschen Smoting und jeber eine golbene Uhr; genau bas glei= che, wie fich's für Brüber giemt. In ber nächften Stunde ftaten auch

icon beibe im Strubel bes Berliner Lebens. Dreffel - Café Bauer - Panopti-

tum - Boologifder Garten - Bin= tergarten etc. wurde in Rurge burchge= macht, Rachts fam bann noch ein "Seuchen" bagu.

Um andern Morgen fagen im "Centralhotel" zwei fehr blaffe Junglinge beim "Raffee tomplett", boch meber Sonig noch Butter reigte fie, nur ber ftar= te Raffee und bie Bigarette munbete. "Bor 'mal," meinte C. Meier, "fo

Millionar ju fein, muß unerträglich fein! Mich munbert's nicht, wenn einer froh mare, es los zu haben! Und fann ein Millionar mehr genießen als wir U. Meier ftohnte: "Mehr nicht, aber

vernünftiger!"

"Na, hatten wir vielleicht gu ben Begetarianern effen gehen follen und Abends in ein Freikonzert auf eine Beife mit Nordlicht! Dante für folch Sunbeleben! Wenn ichon, benn ichon! Man muß fich boch ein bigchen ausleben ba! But thun tonnen wir wieber in unfern Reftern!" predigte philojo= phifch C. Meier.

"Wie fpat ift's nur eigentlich?" unb babei will A. Meier auf feine "Golbe: ne" feben. Er fühlt ein Papierchen, gieht's heraus und fiehe ba-ein Sun= bertmartichein!

Bruber, fieh ber! Sunbert Mart! Bahricheinlich geftern beim Spiel in Bebanten bineingestedt und nicht mehr bran gebacht!" "Was machen wir benn bamit?"

"Wenn's mir paffirt mare, verpugen

in eleganter Beife!" "haft recht!" Die hotelrechnung wurde geordnet und bann ging's in einer Automobil-

brofchte gunächft ein bigchen "rund um Berlin," um Luft gu fcopfen.

Nachher in ein Beinreftaurant, mo man über Gett und Auftern alle irdi= ichen Sorgen beraak, und noch ehe ber Abend graute, maren die hundertMark perschwunden.

"Nun, aber gum Bahnhof!" er= fechs geht der Zug!" Wied Zeit, um Wieder tur

Wieber trug eine Drofchte bie Beiben gum Unhalter Bahnhof. C. Meier, ber überhaup ben Reife= marichall fpielte, ging zum Schalter

und wollte Rarten lofen. Doch plöglich tommt er zu A.Meier: "Gib geschwind Geld, ich tann bei mir abfolut feins finden, außer ein paar Mart Kleinem!"

"Du hatteit boch noch einen Sombert: martichein?" "Nun ja! Aber ... Beim Spiel

hatte ich noch einen und ich habe eine buntle Ahnung, daß ich ihn in bie We= sientasche steckte!" "Beiliger Caprifti!" lachte Al. Meier auf. "Mir fpringt ein Anopf! Bir

haben heute früh unfere Weften ber=

wechfelt, baher mein Fund!"

\* Die alten Deutschen afen alle Schwarzbrob, wie es bie 28m. Schmibt

Bafing Co. heute noch immer an ihre Runden liefert.

Finanzielles.

### Foreman Bros. Banking Co.

Silboft-Ede La Salle und Madifon Str. Rapital . . \$500,000 Uebericus . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Brafibent. OSCAR G. FOREMAN. Bice-Braffbens GEORGE N. NEISE, Reffiret,

Mugemeines Bant : Gefdaft.

Ronto mit Firmen und Brivate

perfonen erwanfct. Geld auf Grundeigenthum ju berleihen. miniam

WESTERN STATE BANK "Rerbweft:Ede Laballe und Bafbington Str.

Allgemeines Bank - Geldiaft. B Proj. Binfen bezahlt im Spar-Deptmt. Beld ju verleihen auf Grunbeigenthum. Grite Oppotheten ju verlaufen.

Kozminski & Yondorf. 73 Dearborn Str., Geld in ber- Grundeigenthum Befte Bedingungen. Befte Bedingungen. Bupotheten ftets an Danb-jum; Bertauf. Boll-madten, Bedfel und Aredit-Briefe. jamiliftig

In Chicago felt 1856.

## All on Board.

Rajute und Zwischended. EXKURSIONEN

nach Hamburg, Bremen, Antwerpen, London, Rotterdam, Havre, Neapel etc. mit Expreß: und Doppelichrauben: Dampfern

185 S. GLARK STR.,

Geldfendungen burch Deutsche Reidspoft. Bag ins Ausland, frembes Geld ger und ver-tauft, Bechfel, Kreditbriefe, Rabeltransfers, -Spezialität-

Erbichaften folleftirt, juverläffig, prompt, reell ; auf Berlangen Borichug bewilligt.

Bollmachten fonfulariich ausgestellt burch Deutsches Konsular=

und Rechtsbureau 185 S. Clark Str.

Bedffnet bis Abends 6; Sonntags 9—12 Bormittags

Sinangielles.

Sichere Anlage-Bonds.

21. 5. Government 2, 3, 4 u. 5proj. Pentiche Reichs 3, 31 und 4proj. Samburger Staatsvon 1900 4proj. Marif. Government, Gold 5proj. Sowediffe Government Aproj. Chicago Stadt und Drainage, Cook County, Gifenbahn, Strafenbahn, Sochbafin, Gas und Elektr., fowie auch auswärtige Stadt- und andere gute Bonds. An- und Berkauf ju

Kredilbriefe und Wechfel auf alle Sauptplage Guropas, Boitund telegraphifche Muszahlungen. Man

den genaueften Preifen.

wende fich an uns in beutich ober eng-Bantgeichäft,

Q. Bollenberger, Mgr. Bond: Dept. 182--184 LaSalle Str. — THE TEMPLE.

SCANDINAVIAN EXPRESS. 16 PACIFIC AVE., CHICAGO, beforbert Badete nad Defterreich-Ungarn, Schweig. 1 Bib. 35 Cts., 2 Bfb. 50 Cts., 3 Bfb. 65 Cts.

# 84 La Salle Str.

au billigften Breifen. Kajüte oder Zwischendeck Bremen, Samburg, Rotterdam, Antwerpen, Savre, Paris, London Anmeldung für Erkurkonen

entgegen genommen. Bechiel, Boftzahlungen, Fremdes Geld ge= und perfauft. 40,000 M. in Gold an Sand.

Deutsche Sparbank und Bankgeschäft.

Agentur der American Express Co. für Kreditbriefe, Drafts, Money Orbers über

bie gange Belt. Spezialität: Bollmachten.

notariell und fonfulariid Erbichaften,

Boraus baar ausbezahlt ober Boridug ertheilt, menn gewünscht mendet Guch bireft an

Monfulent K. W. KEMPF. Lifte von ca. 15,000 gesuchten Erben in meiner Difice.

Deutsches Konsularund Rechtsbureau.

84 La Salle Strasse. Conntags offen bis 12 Ubr. A. HOLINGER EUGEN HILDEBRAND,

Echiveiger Ronful A. HOLINGER & Co., Hnpolheken-Bank.

172-WASHINGTON STR. -172 Jeld ju 5, 51 und 6 Prog. auf Grunbeigenthum Vorzügliche erfte gold-Mortgages au beliebe

Reine Kommission. H.O. Stone & Darichen auf Chicago Grundeigenthum Telephons-

Rauft je t t, da bie Preife fichen Gronomy Gas ..... S3.25 p. Conne Geonomy Rut .... Befte Qualitat. Bolles Gewicht.

ALWART BROS.,

Sindt-Office: 3immer 402, 215 Dearbornfte.

### Telegraphische Depeschen.

(Seliefert bon ber "Associated Press." Inland.

### Die Bochfluthen.

Milmautee, 27 Marg. Der, burch Regenguffe und Treibeis frart angeichwollene Milmautee-Fluf rig Die eiferne Brude über bem Damm unterhalb ber North Abe. hinmeg. Das Schauspiel hatte trot bes unwirschen Beiters Sunberte von Berfonen nach bem Flugufer gelocht, die am Abhang und von der North Abenue-Brude aus ber fich nähernden Rataftrophe harrten. Es war schon am Abend borher augen= icheinlich, bag bie Brude ben andrin= genden Gisbloden nicht mehr Stand halten tonne.

Das Geiofe ber Branbung mar fo groß, daß das Fallen bes Mauerwerts und ber Gifentheile faum bernommen murbe, obmobl beim Sineinstürgen bes Materials das Baffer 15 bis 20 Fuß

Roch allerlei anberer Schaben murbe angerichtet; boch scheint bas Schlimmfte porbei gu fein, ba ber Fluß zu Cautville und Thienville bereits wieder im

Shebongan, Wis., 27. Marg. Mus allen Theilen bes Countys wird Scha= ben burch Sochwaffer gemelbet. Gine Ungahl Bruden ift von ben angeschwol-Ienen Bafferläufen hinweggeführt mor= ben, und mehrere Damme haben nach= In Shebongan Jalls haben mehrere Fabriten bes Sochwaffers wegen ben Betrieb einftellen muffen.

Manville, Bis., 27. Marg. Die ftar= ten Regenguffe ber letten Tage haben alle Bafferlaufe gum Unschwellen ge= bracht, viele Bruden find weggeriffen und fonftiger Schaben angerichtet morben. Das Baffer im Rod-Fluß fteht höher, als feit 10 Jahren.

Baraboo, Bis., 27. Marg. Der Wisconsin= und der Baraboo=Fluß find aus ihren Ufern getreten, Die Rieberungen zwischen hier und Bortage fteben unter Waffer, und ber Bertehr ift unterbrochen worden.

Das Dorf Ablemans fteht unter

Sinterließ Wittme und 5 Rinder. Racine, Bis., 27. Marg. Der Befiger des "Wagner Hotel", Fred. Der= rids, ift feit zwei Tagen berfchwunden und hat feiner Frau einen Brief hinter= laffen, in welchem es heißt: "Ich werbe nicht wiederkommen, und Du wirst mahrscheinlich hören, bag ich im Befängniß ober im See gefunden worden

Soweit man weiß, hat Derrids einen Wagen ber elettrischen Bahn Milmau= tee, Racine, Renosha bestiegen, welcher in füdlicher Richtung fuhr.

### Bleibt dabei.

Und der Raffee wird Gud elend maden und Braun farben, falls Ihr teine eifernen Rerven habt.

Es ift merkwürdig, wie hartnädig Manner und Frauen an ein Betaubungsmittel bangen, fogar nachbem fie iiberzengt find, daß daffelbe fie lang=

Diefes zeigt fich taufenbe Mal jeben Zag. Gin Beifpiel ift ber Fall bon 7. L. Wolford bon Columbus, Dhio, welcher fagt, bag er fein ganges Leben lang, feit feinen Anabenjahren, als er mit Raffeetrinten begann, ichwäch= lich war, sich nicht einmal, wie man zu fagen pflegt, guter Gefundheit erfreute. Er hatte alle Arten Droguen und To= nics gebraucht und viele Mergte tonful= tirt. Er hörte mit Tabat auf und ber= mieb beraufchenbe Getrante, af feine ftärkehaltigen Speifen und nahm bas Leben leicht, so weit Arbeit in Betracht fam, aber basfelbe alte Leiden wich nicht und er fonnte nicht gefund wer-

Er blieb beim Raffee, weil, wie er fagte, ich tann ohne ihn nicht fertig werben. Bor ungefahr einem Jahr erreichte mein Leiden den Sobepuntt. Ich brach ganglich zufammen unter Nerben= gerrüttung, Reurafthenie und Schlaflofigfeit. Die Mergte beftanden barauf, bag ich mit Raffeetrinken aufhören follte und gaben mir Boftum Food Raffee zu trinten.

3d tonnte mich nicht an ben Gebanfen gewöhnen, etwas an Stelle meines Raffees zu trinfen, aber zu meiner Heberraschung fand ich ben Boftum ebenfo belitat und fchmachaft wie hochfeinen Java Raffee, fo baß ich jest gut

ohne denfelben fertig werbe. Rach ein paar Tagen bemertte ich, baß ich ein ebenso großes Berlangen nach Poftum begte als früher nach Raffee und je langer ich Boftum trinte. besto beffer schmedt er mir und heute febe ich den Postum als bas "echte", und ben gewöhnlichen Raffee als bas "unechte" Betrant an.

3ch würde nicht eine Taffe bon Bo= ftum für all' ben Raffee, ber in Mittel= Amerika gezogen wird, hergeben, nicht nur als ein Getrant, fondern auch, mas er für meine Gefundheit gethan hat. 3ch wurde wiederhergeftellt und erfreue mich jett befferer Gefundheit als je gu= bor und ich bin bas gange Lob bem Bo= ftum schulbig. Es ift ein einfacher Fall bes Entfagens eines Giftes und bes Gebrauchs eines gefunden nahrhaften Getrants, welches bie nahrhafteften Elemente enthält.

Biele meiner Freunde haben mit Raffee aufgehört und trinken Postum Food Raffee:

Richard Wilhelm, 823 Oft Main Strafe, und feine Gattin litten beibe an Dhopepfie, murben aber geheilt burch Aufaeben bes Raffees und Trinfens bon Poftum Food Raffee.

Names Neutamp, ein Grocer an Of Fulton Strafe, hatte Leberbeschwerben. Er befferte fich bebeutend, nachdem er ben Raffee aufgab und Boftum gu trinten begann.

36 fann Thnen bie Ramen einer Angahl von Unberen mittheilen, bie burch Boftum entweder bollftanbig geheilt murben ober fich bedeutend bef-

### Paradics für Freibrief-Appli-

Phoenix, Arig., 27. Marg. Der Bouverneur von Arizona hat ein, fo= eben bon ber Legislatur angenomme= nes Gesetz unterzeichnet, welche bas Inforporiren in biefem Territorium mohlfeiler macht, als irgend andersmo in der Union, und auch in feinen Inforporirungs=Bestimmungen für Richt= Unfaffige fehr liberal ift. Dasfelbe beftimmt u. A., daß irgend eine Anzahl nicht-anfässiger Personen für irgend einen 3med ohne Beiteres einen Frei= brief erhalten fann, wenn bas Grund= tapital völlig einbezahlt ift, und feiner= lei Befteuerung zu erwarten hat. Bri= bat-Gigenihum der Inforporatoren, Direttoren und Aftionare ift für bie Rorporation organisiren wollen, brau= chen nicht perfonlich in bem Territo= rium zu erscheinen, follen aber einen tet unter Diesem Befet eine riefige

Sotelbefiger berduftet. Dihtofh, Wis., 27. Märg. Der Schreiner Albert Frant, welcher im Alter bon 373ahren ftand und feit langerer Zeit franklich war, hat sich im Fluß erträntt. Er hinterläßt eine

#### Musland.

Wittme und fünf Rinder.

Eie Marfeiller Streif: Lage.

Marfeille, Gubfrantreich, 27. Marg. Der Musichuß ber Schiffseigenthumer und "Dod-Meifter" hat schlieglich die schiedsgerichtliche Beilegung besStreits gurudgewiesen, weil es bieß, bag bie Streifer gu berfteben gegeben hatten, fie würden fich nur bann ber Entschei= bung fügen, wenn biefelbe gunftig für fie ausfiele.

Doch erliegen nach einer Sitzung bie Arbeitgeber eine versöhnliche Anfündi= gung des Inhalts, daß fie zur Modi= fizirung bes, nach bem letten Streit im August getroffenen Abtommens bereit feien und bemgemäß auch feine Arbei= ter wegen bes gegenwärtigen Streits entlaffen würden. Wie die Arbeitgeber hingufügen, ift es ihnen gu ihrem Bebauern unmöglich, irgend welche wei= tere Bugeftandniffe zu machen.

Der Bertehr auf ben hiefigen Stra= fenbahnen wird lebhafter, und an Rais, Dod's und Dampfern find mehr Arbeiter beschäftigt. Die Streifer find rerhältnigmäßig ruhig.

### Beirathsgerüchte fpufen weiter.

Röln, 27. Märg. Die "Rölnifche Zeitung" fagt bezüglich der neuerdings aufgetauchten Berüchte, wonach ber beutsche Rronpring Friedrich Wilhelm eine öfterreichische Pringeffin zu hei= rathen beabsichtigen foll, ber Aronpring werbe feinesfalls eine tatholische Prin= zeffin heirathen, und entweder werbe eine beutsche, ober eine englische Brin= geffin feine Rünftige fein. Mehr Werth, als bie früheren Ungaben über biefen

#### Gegenstand, hat die obige auch nicht. Beitere Rabel-Berbindungen.

Berlin, 27. Marg. Um nächften Dienstag wird mit der Legung einer neuen Rabellinie zwischen Emben, Sannover, und Norfolt, England, be= gonnen werben. Dies wird bie 17. englisch-beutsche Rabellinie fein, welche

### Telegraphische Rotizen. Juland.

- Der Rebatteur bes, in Clayton, Mo., erscheinenben Blattes "Watch= man". G. L. Bauter, hat feinen Ron= turrenten G. J. harris, Redatteur bes Blattes "Argu", jum Duell geforbert "laut bem frangösischen Rober". Har= ris' Freunde berfuchen, ein Ginfchrei= ten ber Behörden herbeiguführen.

- In Rochefter, N. D., wurde Frau Elize S. Neafe unter der Untlage fest= genommen, bas "Brede Hotel" Brand zu steden versucht zu haben. Sie gehört zur Heilsarmee und foll gedroht haben, alle Lotale, in benen Spirituo= sen verkauft werden, niederzubrennen. In Ihrer Zelle fang sie (wie Carrie Nation) geistliche Lieder und zeigte tei= nerlei Beunruhigung über ihre Lage.

- In einem Unfall tranthafter Gifersucht hat berFarmtnecht Clarence Cramford bei Los Angeles, Cal., einen Mord = Angriff auf Frau B. G. Stratton gemacht, beren Gatten, ben reichen Biehzüchter Stratton erschoffen und den Biehzüchter Ralph Mulherren tödtlich berwundet. Nachdem er bas Blutbab angerichtet hatte, jagte er fich felbft vier Rugeln in bie Bruft und eine in ben Ropf.

— Das Staatsobergericht von Ohio hat ben sog. Debenture = Gesellschaften ben Tobesftog berfest, inbem es gegen bie Inter-State Inveftment Co. bon Cincinnati ein Urtheil aufAusweifung abgab. Die Entscheibung bafirt auf ber Unficht bes Gerichts, bag bie De= thoben biefer Debenture-Gefellichaften bie einer Lotterie, daß fie fcwindel= haft, entgegen dem öffentlichen Intereffe und ungefetlich feien.

- Gin Räuber, ber in bie Wohnung bes verftorbenen früheren Bigeprafi= benten Hobart zu Paterfon, N. J., ein= brach und ber, ohne fich etwas anzueig= nen, bas Saus wieder verließ, legte in eine Taffe, welche Frau Hobart feiten3 ber "Dlb Labies Some Society" megen ihrer Berbienfte auf bem Gebiete ber Wohlthätigfeit geschenft wurde, einen Bettel folgenden Inhalts: "Ich bitte vielmals um Bergeihung. Es ift nicht meineAbsicht, gute Leute zu berauben."

- Mus Richmond, Ba., wird gemel= bet: Ein Deutscher aus Louifiana Na= mens S. Bohler, ber fich auf ber Reife nach ber alten Beimath befand, murbe auf bem Bahnzuge pibglich wahnfinnig. Er riß \$2,800 in Bantnoten, bie er als Raufpreis für feine, bei Shrebe= port gelegene Farm erhalten hatte, in Stude und warf bie Jegen gum Baggonfenfter hinaus. Er mußte in Schut-

haft genommen werden und befindet fich jur Zeit im Gefängniß ju Char= lottesbille.

- Der dinefische Gefanbte Bu: Ting Fang trat geftern Abend in New Port als hauptrebner in einer Berfammlung auf, die unter ben Aufpi= gien ber "Baron and Baroneg behirfch Memorial Affociation" in ber Kirche tes Paftors McArthur an der 57. Str. stattfand. Als Zwed bes Unternehmens wird bie Erwedung bes Gedanfens im Bolte an bas Unrecht angegeben, bas in Raffe=Borurtheilen und religiöfer Unduldsamteit liegt, somie die Errichtung eines Dentmals für Baron Birfch und feine Gattin.

In dem großen Rorthern Tunnel bes Staates Wafhington, ber bor Korporationsschulben nicht haftbar. etwa 3 Monaten dem Betrieb überge-Nicht-Anfässige, welche in Arizona eine ben wurde, ereignete fich ber erfte ernstliche Unfall. Es blieb nämlich ein öft lich fahrender Zug in der Mitte des Tunnels fteden, und bie giftigen, ber Orts-Agenten ernennen. Man ermar= | Reffelfeuerung entweichenden Gafe hatten ben Tob bes Lotomotivführers 2. Menge Inforporirungen in Arizona. 2B. Brablen gur Folge. Sechs andere Bug = Angestellte wurden von den Ga= fen übermannt, erholten fich aber bald in der frischen Luft. Die Leute wur= ben bon ben Gifenbahnbeamten geret= tet, die über das Ausbleiben des Zuges beforgt waren.

> - Cheriff Johnson in Dallas, Ter., erhielt von dem Vertheibiger James Callahan's in Omaha, Rebr., (ber fich bekanntlich unter ber Anklage, an ber Entführung bes jungen Cubahn betheiligt gewesen gu fein, in Saft befindet) einen Brief, worin angefragt wird, ob S. C. henderson, der fich des Berbredens freiwillig schuldig befannte, nicht willens mare, jum Beften Callahan's ein umfaffenbes Geftanbnif abgulegen. henderfon ertlärte, als ihm die Bitte burch Johnson mitgetheilt murbe, bag er fein Schuldgeständniß aufrecht er= alte, aber feine weitergehenden für die Deffentlichfeit bestimmten Mittheilun= gen zu machen wünsche.

### Musland.

Der schwedische Reichstag nahm eine Borlage an, wonach bei Sinrich= tungen das Beil durch die Guillotine erfett werden foll.

- Der bekannte arabifche Scheit Samid=et=Dit hat schon wieder die Kahne des Aufruhrs gegen die türkische Berrichaft in Demen, Arabien, erhoben. Es foll bereits ein bebeutendes Maffatre borgetommen fein.

— In Tanger, Morotto, ift ber amerifanische Pangerfreuger "Rem Dort" angekommen, welcher die amerikanische Gefandtichaft an Bord hat, Die auf Begleichung ber amerifanischen Schaben=

erfat = Unsprüche dringen foll. - Trummer, welche an ber Infel Gabo, in der Rahe von Rap home, dem südöstlichsten Theil Auftralien's. an's Land gefpült murben, geben gu ber Beforgniß Unlag, daß ber Ruften= bampfer "Feberal" mit 28 Leuten an Bord untergegangen ift.

- Die Untersuchung ber Umftanbe bes Dietrich Weiland'ichen Attentates auf Raifer Wilhelm in Bremen ift nunmehr abgeschloffen. Bei berfelben ift teine neue Entbedung gemacht morben. Beiland wird einige Zeit im So= fpital in Bremen zur Beobachtung ber-

- In bem, 18 Meilen füblich bon Liffabon, Portugal, liegenben Setubal ift ein religiöfer Aufruhr ausgebrochen. werden Truppen aufgevoten. Ber schiedene Personen wurden verwundet, angeblich auch einige getobtet. Die Ordnung wurde fchlieflich wiederher=

geftellt. - Dername des Dorfes unweit Mo= naftir in Mazedonien, welches einer ge= ftrigen Depefche gufolge von ben Turfen in Brand geftedt worden war, ift Rrupit. 170 Saufer find von ben Raubern gerftort, und gahlreiche Ginmob= ner, die gum Theil Moslems, gum Bulgaren find, follen ermorbet worden

- Nach Mittheilungen aus Lem= berg, Galigien, ift in Barfchau eine große Angahl von Berfonen unter ber Untlage berhaftet worden, bem beut= ichen Rriegsministerium Spionenbien= fte gu leiften. Unter ben Berhafteten befinden fich Offiziere ber ruffifchen Urmee und Oberft Sergieff, ber Chef ber ruffifchen Grengpolizei.

Die bairische Polizei hat endlich ben Mann gefangen, ber bie Stabt Ludwigshafen burch Berbrechen im Stile "Jad bes Aufschligers" unficher machte. Der Betreffenbe ift ein Det ger mit Namen Damian, und er ift bereits bon berichiebenen Leuten ibentifi: girt, auf welche er gleichfalls Ungriffe machte. Er hatte 11 luftwandelnde Lie bespärchen verlett.

### Dampfernadrichten.

Angetommen. v Nort: Kaifer Milhelm ber Große von Bre-Friesland von Antwerben; Baberlant, von hampton und Antwerpen; Merro Caffie von

gevand. Aortfand, Me.: Arcadian von Glosgow Audfand, Renjecland: Sierra, von San Francisco nach Sodnen, R. S. W. Reapel: Kaijerin Maria Therefia, von New Port Mbgegangen.

Rem Port: Ronigin Quije nach Bremen; Roord: und nach Antwerpen; Oceanic und Comric nach

### Hämorrhoiden leicht geheilt.

Archie Birfett, Jonia, Mich .: "Ich mußte wegen meiner Samorr-hoiden aufhören zu arbeiten. 3ch litt die ganze Zeit ichredlich. Zwei Anwendungen aus einer 50-Cent Schachtel Byramid Bile Eure's beilten mich vollständig." Alle Apotheler verlaufen es. Buch über Hämorrhoiden, ihre Ursahen und beilung frei per Bojt vrjandt; Byramid Drug Co., Marihall, Wich.

# as hat Carter S. Harrison für Chicago gegenüber den Straßenbahnen erreicht? Nichts, rein nichts!

Das ist die wahre, kurze und doch so erschöpfende und lehrreiche Untwort. Wenn man Nichts erreicht hat in einer wichtigen Ungelegenheit, so hat man entweder Nichts dazu gethan oder man hat nicht das Richtige gethan. Entweder der ehrliche, thatkräftige Wille hat demjenigen gefehlt, der zum Handeln berufen war, oder aber es hat ihm die nöthige Fähigkeit gefehlt. handelt es sich dabei um eine Oflicht des Bürgermeisters in einer für eine ganze große Stadt wie Chicago hochwichtige Ungelegenheit, so ist der Beweis erbracht, daß ein folcher Bürgermeister entweder seiner Aufgabe nicht gewachsen ist, oder daß ihm der ehrliche Wille fehlt, seine Pflichten gegen das Volk zu erfüllen, das ihn an die Spitze der Stadt Chicago gestellt hat.

Eine wichtigste frage für uns Chicagoer ift die gerechte Regelung der Berhältniffe zwischen der Stadt Chi: cago und zwischen unseren Straßenbahnen. Der Dienst der letzteren ist unzureichend; das fahrgeld, das sie uns berechnen ift zu hoch; die Abgaben, die fie für ihre fo ungeheuer werthvollen Privilegien an die Stadtfaffe zahlen, find viel zu gering.

Carter H. Harrison konnte sehr leicht einsehen, weil nur ein Blinder und zugleich Tauber dies nicht hätte wissen können, daß wir Chicagoer vor allem unser Recht gegen die Straßenbahnen durchsetzen wollen. Deshalb hat er, so oft er bisher als Mayor kandidirte, gerade in dieser Frage das Maul ungeheuer voll genommen und uns das Blaue vom himmel herunter versprochen. Manentlich hielt er es so vor zwei Jahren, bevor er zum zweiten Male Bürgermeister wurde, jett wiederholt fich das Spiel zum dritten Male. Bas hat er gethan, um die Straßenbahnen zu Paaren zu treiben? Bas hat er für uns durchgesett gegen die Straßenbahnen? Nichts, Nichts und wieder nichts!

Daß die Stragenbahnen, denen in zwei Jahren ihre Freibriefe erloschen, dieselben nicht wieder auf ein Menschenalter für ein Einsengericht bekommen werden, das ist nicht Barrisons Verdienst. 211s korrupte Gesetzgeber in Springfield diesen Raub am Dolfe versuchten, Da ist das Bolf aufgestanden wie Gin Mann. Das Dolf hat den Widerruf der infamen Allen-Bill erzwungen. Niemandem als nur fich selbst verdankt das Volk den Erfolg, daß jenes infame Attentat vereitelt wurde. Also sind wir insbesondere auch Carter Harrison nicht zum Danke hierfür verpflichtet. Aber die ernste Drohung des Volkes, jeden Alderman und jedes Legislaturmitalied an einer Straßenlaterne aufzuhängen, wenn er uns nochmals unsere Straßen rauben und an Korporationen verschachern will, diese ernste Drohung hat gewirkt. Und nun war die Zeit gekommen für einen Bürgermeister, der den ernstlichen Willen dazu hatte, erfolgreich mit den Strafenbahnen wegen Verlängerung des freibriefs auf angemessen kurze Zeit zu verhandeln und Alles für die Stadtkasse und für die Passagiere der Stragenbahnen durchzusetzen, was die Bürger Chicagos nach Recht und Billigkeit verlangen können.

Alber gar Nichts hat Harrison in dieser Richtung gethan; absichtlich hat er Nichts gethan. Denn in seinen Kram paßt es, daß jekt, bei der abermaligen Bürgermeister-Wahl, Carter Barrison auftreten kann und sagen: "Noch immer braucht Ihr mich, Bürger von Chicago, denn noch immer ift die Strafenbahn-Frage ungelöst."

Mein, wir danken für solch' einen Diener des Volkes, der als echter Egoist in Wirklichkeit nur seinen eigenen personlichen Interessen dient. Die Frage der Freibrief-Verlängerung ist nicht gelöst. Gut! Aber haben wir wenigstens reduzirte fahrpreise? Haben wir wenigstens billigere Fahrpreise in den Morgen- und Albendstunden, wo die arbeitenden Massen in ihre Urbeitsstätten und von denselben zurück in ihr heim fahren? haben wir jett so viele Straßenbahnwagen im Verkehr, als wir beanspruchen mussen? haben wir endlich den 5 Cent fahrpreis von der Mord- und von der Sudseite nach der Westseite erreicht und ist uns endlich das lästige Umsteigen erspart? Mein, nein, und wieder nein! Und deschalb, weil Carter Harrison ein Maulheld war und ift, der nur verspricht und Michts halt, deshalb sollten wir ihn immer und immer wieder zu unserem Bitrgermeister wählen?

Nein, da gebietet doch schon die gesunde Vernunft, es mit einem neuen Manne wie

# Elbridge Hanecy

zu versuchen, der sich feierlich verpflichtet hat, sofort auf das Ernstlichste die Durchsetzung aller unserer Unsprüche gegen die Straffenbahnen in Ungriff zu nehmen, und nicht zu ruhen und nicht zu raften, bis er durchgesetzt hat, was uns gebührt. Hanecy hat bisher unbestritten den Ruf eines makellosen Ehrenmannes, eines energischen, geachteten und pflichtbewußten Beamten und Bürgers. Er hat unser Vertrauen noch nicht enttäuscht und noch nicht verscherzt. Die gesunde Vernunft schon aibt uns den Rath, es nun mit diesem neuen Burgermeister zu versuchen. Der jetige Burgermeister harrison hat uns wieder und wieder getäuscht; er ist wiederholt gewogen und zu leicht befunden worden; er ist abgebraucht und abgethan.

Richter Elbridge hanecy hat gegenübet den Wasserwerken in Rogers Park jene bahnbrechende Entscheidung gefällt, melche den Bürgern das Recht zuerkennt, gegenüber den öffentlichen Korporationen eine Reduzirung selbst jener Raten für öffentliche Bedürfnisse wie Wasser u. s. f., durchzusetzen, die ihnen in den Freibriefen schon zugesichert waren, wenn sich hinterher 🚪 solche Raten als übermäßig hoch erweisen.

# Diese Entscheidung danken wir dem Scharssinn und dem Rechtsgefühl Hanecys.

Das Staats-Obergericht und soeben jett das oberste Bundesgericht, sie haben Beide Hanecy's Entscheidung bestätigt. 21uch gegenüber den Bas-Kompagnien, gegenüber den Stragenbahnen gibt uns diese Enticheidung die beste, unschätzbarste Waffe. In wessen Band eher sollten wir diese Waffe zu unserem Schutze geben, als in die Band hanecy's, der diese Waffe geschmiedet hat?

Was Hanecy als Richter für Recht erklärt hat, das wird er als Bürgermeister im weitesten Umfange zur Wirklichkeit machen und in allererster Linie gegenüber unseren Stragenbahnen. Wir sind gründlich fertig mit Carter B. Barrison.

# Unser nächster Bürgermeister soll und wird hoffentlich Elbridge Sanecy sein.

### Lofalbericht.

Gin freier Dann.

Robert E. Berger aus dem Suchthause auf Parole entlaffen.

Robert G. Berger, ber ehemalige Ge= fchäftstheilhaber von G. G. Dreger, ift geftern aus bem Buchthaufe in Foliet, bem er am 7. April 1900 überwiesen wurde, "auf Parole" entlaffen worden. Er traf geftern Abend in Begleitung eines feiner Gohne, ber ihn abgeholt hatte, in ber Familienwohnung im Be= baube Dr. 439 N. State Str. noch rechtzeitig genug ein, um fich am Abend= effen betheiligen gu tonnen, lebnte es aber ab, Befuche zu empfangen. Er hat feine frühzeitige Begnabigung ber Fürfprache bes Staatsanwalts Deneen als Anerkennung dafür zu verbanken, baß er bas über ihn berhängte Straf= urtheil ohne weiteres, für ben Staat toftspieliges Prozeffiren atzeptirte. Ber= ger murbe om 27. Marg 1900 schulbig befunden, von Job. Gleich ein Depofit bon \$270 angenommen zu haben, obmobl er miffen mußte, bag bie Bant bon G. C. Dreper & Co. bereits gab= lungsunfähig mar. Er verzichtete acht Tage fpater auf einen neuen Brogek. murbe bemRichter borgeführt, ju Buchthausftrafe von unbeftimmter Dauer berurtheilt und am 7. April nach bem Staatshotel in Joliet geschafft, in bem er als Buchhalter beschäftigt wurde. tlagt. Am letten Sonntag

ihn gleichbebeutend mit bollftanbiger Begnadigung. Sein früherer Gefchäfts= theilhaber G. G. Dreger murbe icon lange, ehe Bergers Prozeg an bie Reihe tam, verurtheilt, fist aber noch, dant ber ihm gur Berfügung ftehenben Mit= tel und ber Abbotatenfniffe, im Befängniß und harrt jest fehnfüchtig ber Raffirung bes über ihn verhängten Strafurtheils burch bas Dberbundes= Bericht, nachbem basUrtheil fcon zwei= mal bom Staatsobergericht beftätigt worden ift. Im Buchthause schmachtet gur Beit nur ein Mitglied ber dortigen einst blühenden Bankier=Rolonie, nam= lich Chas. 28. Spalbing von der ver= frachten Globe Savings Bank. George Magill und Theo. H. Sching wurden bom Gouverneur Tanner begnabigt. Gin anberer Bantier, ber betrügerischen Banterott machte, Bige- Prafibent Sammond bon ber National Bant of 301:= nois, erschoß sich und entzog sich ba= burch ber irdifchen Gerechtigfeit.

### Berlangt ein Echmergenspflafter.

Der 16jährige Florenco Cobgolo, welcher am Sonntag von Fred Gbler burch einen Schuß in ben Urm verwunbet wurde, hat geftern ben Schieß= bolb im Superior = Gericht auf Bahlung eines Schmerzenspflafters im Betrage von \$25,000 ver:

Seine Entlaffung auf Parole ift für ten eine Angahl Anaben in ber, bin ter Edlers Wohnung gelegenen Gaffe gefpielt und babei angeblich einen Beibenfrettatel verübt. Ebler forberte bie Rangen auf, fich einen anberen Spielplat zu fuchen, murbe aber verlacht und genedt, worüber er in eine berartige Wuth gerieth, daß er einen Revolver holte und mehrere Schuffe auf bie nichtsnutigen Schlingel abgab. Bon einer ber Rugeln wurde Cobgolo in ben Urm getroffen.

### In flagranti ertappt.

Mm. Babe, von No. 2316 Archer Abe., wurde geftern Abend an Laflin, nabe 47. Str., bon einem Raubgefellen, ber einen aufgespannten Regenschirm trug, überfallen und um feine, aus \$10 bestehende Baarichaft erleichtert. De= tettibe Doberty war bem Banbiten, ber ihm verbächtig vorgefommen war, ge= folgt und bonnerte bem Miffethater, nachdem fich berfelbe in ben Befig ber Baaricaft feines Opfers gefest hatte, ein "halt!" entgegen. 2113 ber Schnapp= hahn ben Befehl ignorirte, fandte ihm Doberty eine Rugel nach, die ben Rauber veranlaßte, fich gu ergeben. Der Arrestant, ber in ber neuen ftabtischen Rebiermache eingefäfigt murbe, gab feinen Namen als Andrew Bolan an.

Leset die "Jonntagpost",

### Rur; und Ren.

\* Die Berwaltung bes Alexianer-Sofpitals murbe geftern bon E. G. Livezy, einem Telegraphiften ber Chi= cago, Milwautee & Str. Paul-Bahn, auf \$25,000 Schabenerfag verflagt. Rläger fiel am 4. Juli borigen 3abres bon einer nach einem Signalthurm führenden Leiter herab und erlitt außer mehreren Anochenbrüchen innere Berle= hungen. Er befand sich zehn Wochen im Mlerianer-Sofpital in arztlicher Behandlung, und behauptet nun, bag ibm die gebrochenen Anochen im rechten Urme nicht richtig eingesetzt und ihm unnöthigerweise bie Behen bes rechten Fußes abgenommen wurden. Er fei baburch jum Rruppel und wahrscheinlich auch bienftunfähig ge-

\* Der Schrifteller und Thier= forscher Seton Thompson wird am nächsten Samftag Nachmittag in ber Bentral Mufit=Salle in einer Borlefung mancherlei intereffante Schilberungen aus feinen Beobachtungen bes Thierlebens jum Beften geben und feinen Bortrag mit Bilbern ausschmuden. Diefer Bortrag ift vornehmlich für Rinber bestimmt. Die Preife von Gigplagen im Parterre und auf bem erften Balton find auf 50 Cents bas Stud feftgefest worden, bie anderen Blate toften 25 Cents.

### Abendpoft.

Ericeint täglich, ausgenommen Conntags. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft": Gebaube . . . . 203 Fifth Ave.

Bwijden Monroe und Mbams Str. CHICAGO. Telephon: Main 1498 und 1497.

Breis feber Rummer, frei in's Saus geliefert 1 Cent Breis ber Conntagpoft " Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

#### Erpreffung.

Mus bloger Bergweiflung wird man in ben Ber. Staaten nicht gur "Berstadtlichung der öffentlichen Rutbar= feiten" ju fchreiten brauchen, benn bas Bundesobergericht hat foeben eine Entscheidung abgegeben, welche ben Gemeinden so ziemlich alle wiinschenswerthen Gewalten über die "Korporatio= nen" einräumt. Es hat nämlich er= flart, bag ber Freibrief, welchen eine Privatgefellichaft bon einer Gemeinde erwirbt, feineswegs eine taufmannische Abmachung zwischen zwei gleichstehen: ben Parteien ift, fondern eine bedingungsweise Erlaubniß, die im öffent= lichen Intereffe abgeandert werben tann. Die Behörden tonnen nicht die Rechte ber Bürgerschaft für ein Lin= fengericht vertaufen. Wenn fie einem Gingelnen ober einer Gefellichaft ein jogenannies Monopol gewähren, fo ift Damit nicht gefagt, baf fie fich für bie Auferfiehung feierten. Dauer bes Freibriefes aller ihnen bon Saufe aus zuftehenden Befugniffe be= rauben. Bielmehr behalten fie immer noch bie Oberaufficht und bie Macht, bas Bublitum gegen lleberbortheilung und Musplünderung ju fchüten.

Wenigstens scheinen fich biefe Gage aus ber Entscheidung ableiten gu laffen, die gegen die Waffergesellschaft von Rodgers Part gefällt worden ift. Let: tere hatte im Sahre 1888 von ber bamaligen Dorfgemeinde bas Recht erwirft, auf die Dauer von 30. Jahren gen und bafür beftimmte Gebühren gu fpater ber Stadt Chicago einverleibt wurde, forderten bie Burger, daß ihnen bas Waffer zu bemfelben Preife geliefert werbe, wie ben Chicagoern. Der Stadtrath trug auch biefem Buniche Rechnung, boch behauptete die Gefellfcaft, bag bie betreffenbe Orbinang ter voller Billigung bes Boltes jebes= einen Vertragsbruch barftelle, und beshalb ungiltig fei. Ginem Manne, ber ber Bebante fei abgeihan, aber er fam fich weigerte, Die alten Gebühren gu begahlen, schnitt fie ohne Weiteres bas Waffer ab. Sierüber fam es gu einem Prozeffe, ber in ben Staatsgerichten gegen bie Baffergefellichaft ausfiel und bon ihr bor das Bundesobergericht gebracht wurde. Diefes hat nun die Entscheidung bes Staatsobergerichtes beftätigt, und obwohl bie Begrundung feines Urtheils noch nicht im Wortlaute porliegt, fo ift es ziemlich ficher, bag es fich ben Ausführungen bes hochften Staatsgerichtshofes angeschloffen hat.

Demgemäß fann es jeht als Brundfat gelten, daß jede "halb-öffentliche" Befellichaft gezwungen werden tann, fich allen bernünftigen ober billigen 2111= orbnungen bes Staates und ber in fei= nem Auftrage handelnden Gemeinden gu unterwerfen. Much wenn urfprüng= lich bestimmte Gebühren filr die Dienst= leiftungen einer folden Gefellichaft feftgesett sind, so tonn dieselbe doch zur Berabsehung ihrer Forderungen ange= halten werben, wenn fie aus irgend einem Grunde unbillig geworben find. Die Gemeinde, Die einen "Freibrief" ertheilt. legt bamit noch feineswegs ben einzelnen Bürgern bie Berpflichtung auf, gehn, zwanzig ober breißig Jahre lang übertriebene Bebühren gu bezah-Ien, sondern die Gefellschaft, die den wortlich fint. Ift dem Gedanken ein Freibrief auf ihr eigenes Unfuchen erbalt, übernimmt im Gegentheile Die Berpflichtung, ben ihr übertragenen Dienft zu angemeffenen Raten zu befor= "Gine Gebühr, Die gur Beit ihrer Reftfehung billig und gerecht mar, mag in ber Zukunft so unvernünftig boch fein, daß ihre Erhebung lediglich auf eine Erpreffung binausläuft. Die Gemeinbe hat aber Die fletige und unwandelbare Bilicht, barauf zu achten, bag nur billige Raten erhoben werben. Desaleichen wird die Macht bes Staates. auf bie Erfüllung biefer Pflicht gu ach= ten, nicht durch ihre Husubung im erften ober einem nachfolgenden Falle erfcopft, fondern fie ift andanernd und mag von Beit zu Beit immer wieber angewendet werben, wenn bies nothwendig ericheint, um dem Bubli= fum gu bienen .- Wo immer bas Uebel ber Erpreffung besteht, fann bie Bewalt. es auszurotten, mit Erfolg an-

gerufen werden." Comit tonn ein "Bubel"=Stadtrath mit teiner Gefellichaft einen "Rontratt" abichliegen, ber fie in ben Stand fett, bas Bublitum auszuplündern. Die Bürger tonnen jederzeit die Silfe bes Staates, ober, wenn ihnen biefe ber= weigert wird, ber Berichte anrufen. Mer irgend ein Monopol pon ber Ctabt ermirbt, muß fich ibre Dberauf= ficht und ihren Ginfpruch gefallen laffen, und wenn ihm bie auferlegten Be= bingungen nicht gefallen, fo muß er ben Rachweis liefern, bag fie bart und ungerecht finb. Er muß, mit anberen Borten, bem Wechfel ber Berhältniffe ebenso gut Rechnung tragen, wie ein Brivatgefchäftsmann, welcher bem freien Bettbewerbe ausgesett ift. Den Mehrwerth," ber burch bas Bachs= thum ber Stabt ober burch große tech= nifche Berbefferungen entfteben mag, muß er mit bem Bublitum theilen, ftatt

ihn für fich allein zu behalten. Dag fich bas Auffichtsrecht ber Bemeinben über bie halb=öffentlichen Ror= porationen nicht blos auf die Raten be= giebt, tann nach bem Borangegangenen als felbftverftanblich gelten, obwohl ber Berichtsbof es nicht ausbrudlich gefagt hat. Das Bublitum heringsmäßig in Strafenbahnmagen zu berpaden ober ihm schlechtes Gas zu liefern, ift ebenfo gut eine Erpreffung, wie die Unrech- gern gefallen liegen, ohne bag fie es

nung übermäßig hoher Gebühren. Es | wird affo fortan nur bie Schulb ber Behörben fein, wenn bie Rorporationen das Bublitum nicht anständig behan beln. Die Entschuldigung, daß ihnen burch Rontratte bie Banbe gebunden feien, wird nicht mehr gelten.

### Sind wir fo welt?

Benn Gefetgeber bas Bedürfnig fühlen, zu zeigen, daß sie fortschrittlich gefinnte und gebilbete Manner find und bemgemäß für bie geiftige Bebung ber Maffen und Forderung bes Ergiehungswesens schwärmen, bann reichen fie in ber Bejeggebung Bills ein, welche Die bestehenben Schulgesetze amendiren und natürlich berbeffern Da fie biefes Bedürfniß fehr häufig, Manche immer, fühlen erinnern barin an die Leute, die bei je= ber Belegenheit berfichern, baf fie schrecklich gefährlich sind in ihrem Born -, fo macht bei jeber Tagung ber Staatsgesetigebung ein ganger Schwarm bon "Schul-Bills" fein Gr= icheinen. Leiber fommt babei aber in ber Regel fehr wenig Gescheibtes her= aus. Go wünschenswerth gewiffe Reformen in unserem öffentlichen Schul= wefen fein inogen, fo unerwünscht mare Die Gorte Reformen, welche die bilbungefreundlichen Staatsmänner gu= meift in Borichlag bringen. Co mar's in früheren Jahren und fo ifl's in bie= fem Sabre wieber. 3a, werat man genauer gufieht, find's lauter alte Befannte, Die in ben neuen Bills ihre Der gegenwärtig in Springfield ta-

genden Gefetgebung wurden mindeftens fechs Schulreform Bills borgelegt, Die in nur wenig berichiebener Form früher fcon ba waren, bon ihnen allen"ift aber die Baus-Bill Nr. 232, eingereicht bon bem Repräfentanten Beffernan, biejenige, welche ben Ghrennamen "Cham= pion-Stehmannchen" perdient. Rach ihr follen fammtliche Schulbucher fammt lichen Schultindern frei geliefert wer= den, und zwar nicht auf Roften ber bildungsfreundlichen Gefetgeber, fon= bie Ginmohner mit Baffer ju berfor- | bern auf benen der Steuergabler; fie läuft alfo darauf binaus, die Laften ber forbern. 211s aber Robgers Bart Steuergahler, Die fo wie fo ichon grok genug find, noch zu erhöhen gum Wohl und Besten von Leuten, die eine folche Bergunftigung gar nicht berlangen und fie gang ficher nicht nöthig haben. Uehn liche Bills lagen ichon berichiedenen Gefegesgebungen bor, und wurben un= mal geschlagen, fobaß man glaubte, immer wieder; zulett murbe ber Bor= schlag im Chicago'er Erziehungsrath gemacht, um auch hier berbientermaßen permorfen gu werben. Man fann verlangen, daß folden

Rinbern, beren Eltern nicht in ber Lage find, dafür ju bezahlen, bie nöthigen Schulbücher geftellt merben, aber es läßt fich tein bernünftiger Grund ba= für anführen, warum Die Steuerzahlec anbern, die vielleicht "beffer ab" finb und mehr berdienen als fie felbft, bie Schulbücher, bezw. Die paar Tollais, schenken follen. Der Arbeiter, ber fich durch lebenslange schwere Arbeit und Sparfamteit ein fleines Bauschen er= worben hat, folite nicht gehalten werben, ben Rinbern bes Mannes, ber in einem "Flat" Saufe gur Miethe wohnt, Die Schulbücher ju ichenten, und ber Lettere follte bas auch nicht verlangen. Thatfachlich thut er's auch nicht, und wollte man der Sache auf ben Grund geben, fo würde man wahrscheinlich gang andere Triebfebern, als die angebliche, bem "armen Manne eine Laff abzunehmen", entbeden. Es ift nicht unmöglich, daß Bifionen bon fetten Rontraften und großen Profiten für Die Musbauer, mit ber man für bie freie Schulbuch=Lieferung eintritt, verant= mal Geltung verschafft und die Begablung der Schulbucher ben Steuer= gablern aufgehalft worben, bann wür= ben bie Schüler ungweifelhaft bald noch fehr viel mehr Bücher nothig haben, als jett. Die Bücher würden toftfpieliger werden und öfter erfett werben muffen als jett - burch beffere natürlich und da fie "nichts toften" werben, murbe ber Durchschnitts-Bürger gegen Die hubichen Bilberbiicher nichts einguwenden haben, und die Berleger und ihre Agenten wurden die reiche Ernte halten, nach ber fie fich jest noch fehnen miiffen. Die Steuergahler aber mußten natürlich gablen, und bie Gra giehungsergebniffe würden infolge bes häufigen Wechfels von einem Snitem gum andern -- felbit wenn bas neuefte auch immer bas befte mare - noch un= befriedigender werden, als fie jest ichon

Das mag berleumberifch flingen, aber bas Miftrauen ift berechtigt; es mögen andere Gründe borliegen, aber Dieselben werden nicht beffer fein, als jener, als möglich, angebeutete, ba man fie nicht befannt gibt. Der Grund, ben man angibt - ben Urmen eine Laft abzunehmen - ift nicht ftichhal= tia, benn die wirklich Armen find nicht belaftet. Allen Rinbern, beren Eltern fich für unfähig ertlären, bie Musgaben für bie Schulbucher gu machen, werben bie Bücher frei geftellt; es werben gwar Liften barüber geführt, aber bie Liften werden nicht veröffentlicht, und feiner weiß von feinem Nächften, ob er in bie fer Beife Empfänger von "Almofen" ift ober nicht; es tann ba auch nicht von Befchämung und Berletung bes Bartgefühls bie Rebe fein. Man ift fogar berart barauf bedacht, niemanbem qu nabe au treten, bak nicht Wenige, bie febr aut in ber Lage maren, Die Goulbucher für ihre Rinder felbft zu taufen, bas "Mimofen" annehmen, in ber Bewißheit, bag Niemand etwas bavon er= fahren und ihr "Standing" in feiner

Beife geschäbigt wirb. Wenn allen Schülern freie Schulbücher gestellt werben, bann ift es auch recht, allen freies Mittagsbrot zu liefern, ihnen allen Schuhe, Rode und Rappen zu stellen; benn zweifellos wird es auch Leute geben, die fich bas recht

nöthig haben. Wenn wir bagu bereit find, bann mag man mit ben Schulbü= chern ben Unfang machen; wenn nicht - bann nicht.

#### Gine Buffuchtsftatte für mittellofe Edwindfüchtige:

In Denber, Colo., ift biefer Tage eine Gefellichaft intorporirt worben, welche es fich jum Biel gefest hat, ein grokes Cangtorium für mittellofe Schwindfüchtige auf nationaler Bafis in's Leben gu rufen. Der Organifation gehören hervorragende Mergte und Bechäftsleute an und gahlreiche Frauen und junge Mabchen haben eine Silfsgefellichaft gegründet, um bas Unternehmen nach Rräften gu forbern. Die thatfräftige Mitwirtung ärztlicher Bereinigungen im gange Lande wurde in Aussicht gestellt, handelt es sich boch barum, mit Glüdgütern wenig gefegneten Rranten Die Möglichfeit gu gemahren, in der reinen Luft Colorados Beilung zu finden, so lange folche noch möglich ift. Wie die Berhältniffe heute liegen, fommen alljährlich eine Menge Leute nach Denver, welche bort zu ge= funden hoffen, wegen Mangels an genügenden Mitteln aber irgendwelche Arbeit zu verrichten gezwungen find und sich fümmerlich durchschlagen muffen, fo baß es ihnen an geeigneter Wohnung, Nahrung, Behandlung und Bewegung fehlt. Es ift begreiflich, bag unter ben Umftanben bie erwünschte Befferung in vielen Fällen nicht erfolgt, und gründliche Beilung meift unmög= lich wird. Die Leibensgeschichte biefer Unglücklichen, welche Heimath und Freunde berlaffen, um in ber Frembe Genefung zu suchen, fie jedoch in Folge bon Entbehrungen aller Urt nicht fin= ben, wurde Bande füllen. Gleichzeitig aber bildet ihre Unwesenheit eine ftete Gefahr für die Bewohner ber Stabt Denver, wo bie Rranten in ben billigen Rofthäufern ober in Miethwohnungen Aufenthalt nehmen und in Bureaus, Geschäften ober Fabrifen ihren Lebensunterhalt zu erwerben suchen.

Das "Roch Mountain Internatio

nal Sanatorium" foll biefen Leibenben eine Zufluchtsstätte bieten, wo sie frei bon Gorgen unter forgfamer Behand lung Beilung finden mögen. Die Un= ftalt foll etwa 20 Meilen von Denver in großem Sthl errichtet merben in berr= licher Berggegend und mit allen Ginrichtungen, welche die moderne Wiffen= schaft tennt. Die Gesellschaft rechnet babei auf die Silfe wohlthätiger Perfonen, Gefellichaften, Arbeiterverbande, Rirchen, miffenschaftlicher Bereine u. f. w. In allen größeren Städten follen Hilfsgesellschaften gebildet werben, welche es übernehmen, bedürftigen Rran= ten ben Aufenthalt in bem Sanatorium gu fichern. Das Direttorium wird mit diefen Zweigverbanden in fteter Ber= bindung fteben und eine eifrige und in= ftematische Agitation in's Wert fegen. Was die Aufbringung ber nöthigen Geldmitteln betrifft, fo hofft die Befellschaft gute Erfolge auf Grund bes . g. Endowment = Planes zu erreichen, burch welchen bie einzelnen Berbanbe fich für ben Aufenthalt ihrer Rranten ben Befit bon Bohnhäufern fichern, die auf ratenweiseAbzahlung errichtet werben follen. Die laufenben Musgaben glaubt man durch die Berwerthung ber Arbeitstraft ber Patienten, soweit fol= che ftatthaft ift, beden gu tonnen. Es follen induftrielle Gtabliffements mit ber Anftalt verbunden fein, natürlich pon folder Art, bak die Arbeit eine die Rranten nicht überanftrengende ober ichabigende ift. Die Infaffen, welche auch dazu nicht fähig find, werden leich te Saus und Gartenarbeit verrichten. Indeffen handelt es fich nicht barum, Gelb zu machen. Es werben feine Di= vibenden vertheilt, sondern alle etwai= gen Profite für die Erweiterung und Berbefferung ber Unitalt permenbet werden. Das Motto ber Gefellichaft lautet: "Underen zu helfen, felbft helfen tonnen, ift die befte Urt ber Mohlthätigkeit". Reiner ber

bigung für bie ihm gebotenen Bortheile. Die Intorporatoren bes "Roch Mountain Industrial Sanatoriums" find 2m. S. Gabbert, Mitglied bes Oberftaatsgerichtes, Charles Sarkell. Anwalt, und Dr. Al. Mansfield holmes. Mitglieber bes nationalen Bei= rathes find betannte Mergte in bielen Städten bon Gan Francisco bis Bo= fton. Berfuchsweise ift Die Unftalt in fleinerem Makftabe ichon feit mehreren Monaten im Betriebe und die Ergebniffe find hochbefriedigend. Die neuen Plane werben gur Musführung gelangen, fobalb bie Mitwirfung weiterer Rreise gesichert ift. Schritte bagu mer= ben im gangen Lanbe unternommen und verfprechen beften Erfolg. Die International Truft Co. hat bie Berwaltung ber eingehenden Gelber über= nommen.

Rranten wird bas brudenbe Gefühl ha=

ben, ein Almofenempfänger gu fein,

fondern feine Arbeit bilbet bie Enticha=

In bem Profpette, welchen bie Be-

### Geschwüre erzeugen Geschwüre

Je frueher Ihr sie los werdet, desto besser.

Im Frühjahr bemüht sich die Natur Euren Körper zu reinigen. Ihr seht dies an den Pickeln und anderen Ausschlägen in Eurem Gesicht und am Körper.

Hood's Sarsaparilla im Frühjahr eingenommen, halft ihr bei

dieser Bemühung-Resultate sind ebenso icher wie in irgend einer andern Jahreszeit, nur werden sie schneller erzielt. Diese grossartige Medizin reinigt den Körper gründl cu, wirkt in jeder Ecke und Winkel, beseitigt alle Ausschläge und alle ungesunden Ansammlungen

Beginnt heute, Hood's einzunehmen. "Meine Mutter und auch ich wurder vollständig von unreinem Blut und dem Gefühl der Ermüdung durch Hood's Sar saparilla geheilt. Wir nehmen es in jedem Frühjahr ein und g'auben, dass es die grossartigste Medizin in der Welt ist."— FRANK HAMILTON, 2718 S. 7te Strasse

Hood's Sarsaparilla verspricht eine Heilung und haelt das Versprechen auch.

fellschaft allen intereffirten Rreifen un= terbreitete, werden bie Bortheile bes ge= planten Sanatoriums wie folgt furg gufammengefaßt: Die Unftalt wird bie Brivat- und Rofthäufer ber Städte von ber beftändig brobenben Gefahr ber Ausbreitung ber Schwindsucht befreien. Gie wird ben Leibenben einen angenehmen Aufenthalt und geeignete Behandlung durch die besten Speziali= ften bieten. Gie wird ben Rranten ben bollen Genuß der Bortheile Des heilfamen Alimas bon Colorado gewähren, ihnen ein Beim und bagu die Belegenheit bieten, burch eigene Arbeit fich gu erhalten, ohne daß ihnen mehr zugemuthet wird, als ihrem Befundheitsqu=

ftande guthunlich ift. Es ift hierzulande von einzelnen Staaten und bon Berbanden aller Urt zwar schon viel geschehen, um für bie bedauernsmerihen Opfer ber Schwind= fucht Fürforge zu treffen, indeffen bleibt noch immer fehr viel gu thun übrig. Moge beshalb bie gewiß bortreffliche 3bee ber neuen Gesellschaft in Denber auf fruchtbaren Boden fallen, und das "Induftrial Canatorium" bald eine Bufluchtsftätte für Taufende bon Leidenben merden!

### Lofalbericht.

Betheuern ihre Uniduld.

Frau Frances be Corrieur, Die gur Zeit im Gebäude No. 103 Affland Boulevard wohnt, erwirkte gestern Abend bie Berhaftung von Bertha Noeste, ihrer Bofe, und von beren Lieb= haber henry Chelsberg. Bertha wird beschuldigt, ihre Berrin um werth= volle Rleidungsstücke bestohlen gu ha= ben. Die Arreftantin betheuert bage= gen, bag bie fraglichen Rleibungsftude ihr Gigenthum feien. Ihre Angaben werden bon ihrem Schat, henry Shels= berg, bestätigt. Der junge Mann behauptet, baf er bas Gelb für bie Rlei= ber hergegeben habe. Den Angaben ber Rlägerin gemäß beabsichtigte das Liebespaar geftern Abend unter Mitnah= me ber angeblich ftiebigten Rleider durchzubrennen. Gie hatte indeß Bind von der beabsichtigten Flucht erhalten und die Polizei benachrichtigt, welche bann bas Liebespaar überrumpelte und verhaftete. Mme. De Corrieur behauptet angeblich auch, bag Bertha ben Berfuch gemacht habe, fie zu vergiften. Sie führt als Zeugen einen Urgt an, ber bestätigte, fie bor mehreren Tagen, als fie an Bergiftungssumptomen litt. behandelt zu haben.

Wollen fich in Rord : Dafota anfiedeln. In brei Spezialzugen, benen brei lange Frachtzüge folgten, traten geftern Abend ungefähr fünfhundert Unhanger ber Duntard-Sette, welche bisher im füdlichen Indiana gewohnt hatten, bom hiesigen Bahnhof ber Wisconfin Bentral=Bahn die Reife nach Nord= Dafota an, wo fie eine neue große Un= fiedlung ins Leben rufen wollen. Die Musmanderer find zumeift Deutsche. Der Duntard-Meltefte M. B. Beters ift ber eigentliche Leiter Diefes "Buges nach bem Weften." 3m Jahre 1893 hatte er fich mit feiner Familie im nordwestlichen Theile von Nord-Da= tota angefiedelt. \$33 betrug bas gange Bermögen, bas er nach ber neuen Unsiedlung mitgebracht hatte. Durch eifernen Fleiß und große Sparfamteit gelang es ihm und feinen Ungehörigen, bort fo viel zu erwerben, daß er große Unfaufe fruchtbaren Landes machen fonnte. Er besitt jest 1600 Acres, Die er feinen Glaubensgenoffen aus bem füblichen Indiana gur Unfiedlung überlaffen hat. Das Land ift am Moufe River, in ber nahe bom Turtle Mountain und Devils' Lafe, unmeit ber Great Northern-Bahn, gelegen.

Gine Monats: Probe frei. Wenn 35r an Rheumatismus leibet, ichr ibt Dr. Choop, Racine, Bis., Boy 113, megen fechs Glaicher

### Bur einen guten 3med.

Bum Beften ber Ungarifden Boblthätiafeits-Gesellschaft, welche im berfloffenen Sahre an Unterftugungen \$786 in Baargeld, \$49 für Rohlen, \$38 für Lebensmittel und \$77 für Reifegelber an Silfsbedürftige veraus= gabte, findet heute Abend im Ermin= Theater, bem friiheren Luceum, an Desplaines, nahe ber Mabifon Str., eine Theaterborftellung ber aus gebiegenen Rraften beftehenden "Jewifh Dpera & Dramatic Company" ftatt. Die Beamten ber Wohlthätigteits-Gefellschaft sind: Abolph D. Weiner, Brafibent; David Giern, 1. Bige-Brafibent; Ignat Birich, 2. Bige-Brafibent: Morris Newman, Gefretar; Dl. a. Dietrichflein, Finang-Sefretar; Ga= muel Rlein, Chatmeifter; Direttoren: Bm. Glid, Abolf Rlein, Mag Rlein, Samuel Rohn, nathan Unger, Louis Weber und Abolph Zufohr.

### Bom Chicagoer Pferdemartt.

Bon ber Musbehnung, welche ber Pferdehandel in Chicago genommen hat, gibt die Thatfache ben überzeugend= ften Beweis, baf im Laufe bes geftrigen Tages allein in bem in ben Biebbofen gelegenen Derter Part-Pavillon 1697 Pferbe in 114 Waggons von außerhalb ber Stadt gum Bertauf eintrafen. Dies ift bie größte Ungahl, welche bort feit bem 13. Juni 1898 bergeichnet murbe, als 1608 Pferbe ausgelaben murben. Die Gefammtgahl ber Pferde, welche jahrlich bort in ben Sanbel gebracht werben, wird auf 100,000 begiffert. Im Berbft ift Die Bufuhr gewöhnlich größer als im Frühjahr, weil bie Land= wirthe ihre Gaule mahrend bes Com= mers gur Feldbebauung und gu Ernte= zweden benöthigen.

CASTORIA Für Sängfinge und Kinder

# Der große Keuer-Verkauf dauert fort! Große Spezialitäten für Donnerstag.

| 50 Dug. Rinder = Rappen                                                              | 100 Tug. Rind                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 500 beschmutte Anaben= und Rinder-Rappen 50                                          | Gine Partie Rin                |
| Geine Tedora und 'fteife Manner-Sute 50c                                             | Gine Partie So                 |
| Gine Partie beschmutte Leinen = Rragen 1c                                            | Beidmugte Mä                   |
| Schwarze gestreifte Manner: u. Anaben Demden, nur 190                                | Beidabigte And                 |
| Fanch Manner-Semden, mit befestigten und abnehm=<br>baren Rragen und Manichetten 29e | 200 Rinder:An                  |
| hojentrager, 25c= und 50c=Corte 10e                                                  | 250 Rinder-Beff                |
| 100 Ing. reinwoll. Männer-Unterzeug, regulärer 2Berth \$1.00 und \$1.25              | Männer-Weften<br>Knaben-Angüge |
| Kinder-Waifts, weiß und farbig, werth \$1.00 19e                                     | werth von \$6                  |

### Konstrmations-Anzüge für Knaben.

In tadellos gutem Buftande, in inpor-tirtem ichwarzem Clan Borfted, werth \$5.00 und \$7.50, nur . . . . . .

Griffighre-llebergicher für Manner, Orford und Covert Tuch, regulare \$10.00 und \$12.50-2Werthe, \$4.95

| 100 Dut. Rinder-Rniehofen, werth 50c .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |    |     | 10   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-----|------|
| Gine Partie Rinder-Rnichofen, regut. Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | th | \$1. | 00 |     | 24   |
| Gine Partie Salstrachten, gute Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |    |     | 100  |
| Beidmugte Manner= und Anaben Semden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |    | *   | 100  |
| Beidadigte Anaben-Weiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |    |     | 100  |
| 200 Rinder-Angüge, leicht beichmußt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |    |     | 750  |
| 250 Rinder=Beftee=Unguge, leicht beichmunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |    |     | 950  |
| Manner-Weften, etwas beichadigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |    |     | 500  |
| Anaben: Unjuge, Caifimere, Cheviot und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |    |     |      |
| werth von \$6.50 bis zu \$10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |    | \$2 | 2.50 |
| the state of the s |    |      |    |     |      |

Manner = Unjuge, etwas beichabigt, Beste Cassimere und Cheviot Manner-Un- \$2.95 güge, etwas beichabigt . . . . . Beine Worfted Manner-Unguge, etwas be- \$4.95 fcabigt, regul. Werth \$10, \$12.50, \$15.00 . 100 Dut. Manner-Sofen, werth \$100, \$1.50 und 50c



### Deutsches Theater.

21m nachften Sonntag: "Liebelei", Lebens:

bild in drei Uften von Urthur Schnitzler, jum Benefig für Paula Wirth. Die Wiener Premiere bes Schnigler's fchen Bühnenwertes "Die Liebelei" rief im Berbit 1895 einen lebhaften Dei= nungsaustaufch zwischen den Unhan= gern ber alten und benen ber neueren Richtung in ber Literatur hervor. Die letteren hoben ben jungen Dramatiter auf ihren Schild; bie anderen behaup= teten, er fei gar fein Dramatifer, fon= bern ein Theatraliter, beffen rein Inri= iches Empfinden nur hinter ber bramatischen Maste verborgen fei. Die= jenigen, welche fo fprachen, haben Recht behalten. Schnitzler ift in einem engen Stoffgebiet fteden geblieben. Gleich mit feinen erften bichterischen Berfuchen betrat er es. Er ift bis beutigen Tages nicht aus ihm heraus getommen. Doch muß man anertennen, daß er es, wie ein echter Rünftler, in allen Tiefen und bon allen Geiten burchforicht und burchstöbert hat. Er schildert immer nur bas "fleine Mabchen aus ber Borftabt" bas an ber Liebe zu einem hub= ichen, reichen, lebensluftigen jungen Manne gu Grunde geht. Das, mas Die Bühne eigentlich verlangt, Bewegung und Rampf, Berichlingung und Entwirrung ber Ereigniffe, mit einem Wort, "Die That", vermißt man bei ibm. Aber er ift ein flihner bramati ider Schilberer. Er fennt und ichil bert die Schwächen ber Liebe. Sein Lebensbild "Liebelei" ift unftreitig bas Befte, mas er geschaffen. Als biefes Bühnenwerf por vier Jahren hier gum erften Male gegeben wurde - Frl. Buenger fpielte bamals die Mufiters-Rlage. iochter - hinterließ es einen tiefen Gin= brud auf die Besucher. Man mar er= schüttert und nahm die Ueberzeugung mit nach Sause, wieder einmal Men= ichen bon Fleisch und Blut auf ber Bühne gefehen und im Theater Szenen aus dem wirflichen Grofftadtleben mit= erlebt gu haben. Frl. Paula Birth hat beficalb mit biefem Stude eine gute Wahl getroffen. Da fie auch in

fegung, in welcher Schniglers Lebens= bild in Szene geben wird, lautet wie IDIGI:
Sans Weiring, Biolinipieler am Joseffiader
Theater Julius Donat
Christine, ieine Tochter Boula Wirth
Mitt Schlager. Moniffin Trude Lobe
Arthorina Finder, Frau eines Strumpfwirfers.
Anna Gerlach
Eina, ibre Tochter Anna Knithmier
Prin Lochteimer Ludwig Limbifoff
Theodor Kaifer Ding Cimbifoff
Theodor Kaifer Deing Cimbifoff
Ein Diener Hinna Beit Gegenwart.

ber "Chriftine" eine Rolle gefunden ha=

ben burfte, mit beren Beftaltung fie ibr

reiches schauspielerisches Bermögen in's

hellfte Licht fegen fann, fo burfen die

Befucher ber beutichen Borftellung am

nächsten Conntag einen fehr genugrei-

den Abend erwarten. Die Rollenbe=

### Geftändiger Dieb.

Edward Anderson, ein bon ben Juwelieren Nordahl & Olfon, No. 749 Milmautee Ave. beschäftigt gemefener Sandlungsgehilfe, murbe geftern bon Geheimpoligiften ber Reviermache an Beft Chicago Abe. unter ber Untlage verhaftet, feine Arbeitgeber feit Sahresfrift inftematisch beftoblen au haben. Der Arrestant brach, in ber Revierma= che mit herrn Olfon tonfrontirt, qu= fammen und legte ein volles Geftanbnig ab. Es wird vermuthet, baf be-Werth ber gestohlenen Baaren, beftebend aus Uhren, Ringen und fonftigen Comudfacen, über \$1000 beträgt.

\* Der 15jährige August Dlin murbe am Camftag bon feinen Rr. 11 Cleve= land Upe. wohnhaften Eltern nach einer nahe gelegenen Rolonialmaaren= handlung gefandt, um Gintaufe ju be= forgen, und feitbem ift er berichollen. Die Boligei murbe geftern erfucht, nach bem Berbleib bes Anaben forichen gu mollen.

Trigt de

### Biel garm um nichts.

Frau Lina Lintenhelb, bon Mr. 329 R. Franklin Str., erwirkte ge= flern einen Saftbefehl gegen Polizei= Infpettor Beibelmeier, ben fie bes that= lichen Angriffs bezichtigt. Es fceint, baß Rlägerin zu ihrem Borgehen burch gewiffe Berfonen, Die bem beutichen Polizeibeamten nicht grün find und schon lange darnach getrachtet haben, ihm bei erfter Gelegenheit eins am Beuge gu fliden, aufgeftachelt murbe. Belegentlich bes Rellnerballes am Mon= tag foll fich ber Sohn ber Alägerin un= gebührlich betragen haben. Muf Ber= anlaffung bon einem Mitgliede be3 Ordnungs = Romites schickte fich ein Polizift gerabe an, ben Störenfried an bie frische Luft zu feten, als das Ro= mitemitglied anderen Ginnes murbe und es burchfette, bag ber Anabe freigegeben murbe. Bufällig traf in biefem Augenblid Infpettor Beibelmeier ein. Nachbem er ben Sachberhalt erfahren, hielt er bem Polizisten eine Stand= paufe und beförderte ben Jüngling nöchft eigenhändig aus dem Saal. Frau Linkenhelb nahm für ihren Sprößling Partei und versuchte, ihr Gohnchen ous ben Sanden bes Infpettors gu befreien. Der Inspettor fcob fie barauf angeblich gur Geite. Frau Lintenhelb machte nun eine Szene, und mich gefchlagen!" Der Jungling foil Diefe Belegenheit mahrgenommen und bem Infpettor einen Fauftichlag in's Geficht berfett haben. Beibelmeier ber lor fchlieglich die Geduld und berab= reichte bem Jüngling eine gefalzene Tracht Prügel. Infolge beffen Die

Das befte Beigbrod ift bas "Marvel Brod" ber 28m. Schmibt Bating Co.

Todes:2Inzeige.

Freunden und Befanuten Die traurige Rachricht, bag mein geliebter Gatt: und unfer Bater und Schwiegervater

henry Edroder

im Alter von 51 Jahren om 25. März gestotben ift. Beerdigung findet flatt Donnerstag, den 28. März, um 12 Uhr 30 Kachm., vom Trauerbaufe. 19 Hifest Err., nach Gencordia. Um fille Theilaabme bitten die trancruden Sinterbliebenen:

Dorothea Zdroder, Gattin. Benry, Cohn. M. unie Edroder, Schwiegertochter. Soa Rohr, Tochter. Charlie Rohr, Schwiegeriohn.

Todes:Miniciae.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht bag mein lieber Gatte und unfer Bater Johann Badgiong

Emma Badgiong, und Rinber

### Toded:Mingeine.

Freunden, Befannten und Bermandten bie tranrige Rachricht, bag unfere geliebte Tochter Atmanda

im Alter bon 5 Jahren und 2 Monaten am Dienftag ben 20. b. M. balb 2 Uhr Morgens, fanft entiffila fen ift. Die Beerbigung findet fatt am Tonnerhag ben 28. b. M., vom Trauerbaufe. 26 Suffinos Str., um 1 Uhr Nachmittags nach bem Balbheim Feitbhof. Grang Boellmer, nebft Fran und Rindern.

### Todes:Anjeige.

Plattbutiche Gilbe Chicago Rr. 1. Den Beamfen und Mitgliedern trorige Hahricht, bat Brober

Ten Beamten und Mitgliedern de frorige Aahricht, dat Proder Gelnricht Actrocher am Mondag florben ift. Te Berdi-gung findt flatt am Donnerstag, den 28. Mars. Nadmidags Klod I. don Toorchis, 19 Bissell Err., ut nad Concordia. Gilert Tierfe, Meifter. Claue Brumund, Edriemer.

Beerdigungs-Ungeige. Mithra: Loge 410, 21. &. und 21. DR. Die Bruder wollen fich jum Begrabnig unferes

am Donnerftag, ben 28. Marg, um pragife 1 Uhr in ber Logenhalle einfinden. G. D. Anoop, Dl. b. St. MIb. Porthoff, Gefr.

Konzert und Stiftungsfeil. berbunden mit humorififden Aufführungen

Tiedertafel Gintracht Conntag, den 31. Mars 1901, n Schoseholeas Halle, Erft M Lwankee n. Afhland An. Infang Rachn. i Uhr. Gintrittskarte We @ Person.

### ...Verein Bavaria... Sektion 1 des Banrifd-Amerikanischen Bereins von Chicago

mitaltet Großes Märg-Arangchen ber Nord Chicago Halle. Ede Clybourn u. North Abe. Samftag, Den 30. Marg 1901. Anfang 8 Uhr.

KONZERT Jeden Abend und Sonnlag Rachmittag! EMIL CASCH.

ACADEMY. The Royal Liliputians, Extra Matince Donnerstag.

Donnerftag, den 28. d. DR.,

Thenha & Hhr in her MOZART HALLE,

im Intereffe des Mikolaus Green eine Rebe balten, Dicie Berfammlung finbet unter ben Aufpigien des German-American Bufinegmen's Club ber 22. Ward ftatt. Alle Burger ohne Unter:

### ichieb ber Partei find freundlichft eingelaben. Westseite Thee Co.

721 W. 18. Str., Bauling.

Ranien Gie Ihren Thee, Raffee und Butter im neuen, größten und billigften Thee- und Raffee-Geichaft.

21m Camftag werden fperielle Beidente weggegeben. Rommt und über-zengt Cud, bag ihr hier am billigften fauft. Guter Cantos Raffee, Bid. 12c Gute Dairn ,, 15c 27fb, mifcme, 1m

## **MEYER & WEBER**

28eftliche Agenten für die Berühmten Stieff Pianos, Hardman Pianos, Behning Pianos, Meyer & Weber Pianos. Davies & Sons Pianos. Wir verfaufen auch gebrauchte Bianos und Orgeln ju febr billigen Preifen gegen Baar ober, wenn ge-wunicht, auf leichte Abjablung. 10mg, fonmt, Im

169 Wabash Ave., nahe Monroe Str.

Sett Ener Vertrauen auf Damenichuhe Gie verdienen co.

Joseph Schmitt, Mein- und Bier-Saloon. 98 E. Randolph Str., Chicago.

Bemp's Ct. Louis Bier an Bapt. Barmes und falter Lund ju jeder Lageszeit. Geiner Bufinef. Lund fervirt von 11 360 Formittags bis 2 Ahr Nachmittags.

Kempf's Privat-Hotel,

206 Hudson Str., Hoboken. 1 Blod entfernt bon ben Dod's ber gembirger-Linie bes Rordbeutiden Llopds und ber holläubi-iden Linie - Musgerfiantet fin Reit, und iber biefe Linien. Baffagirre werben bom Palnbof abgeholt und beftens bebient. — Breije maßig. — Schreibt Boffarte, mit welcher Bebn 3br abre L. nach hobofen ober Chicago, Se Lasalle Str.

EMIL H. SCHINTZ Geld 120 RANDOLPH STR. bertaufdt. Telephon, Central 2804. Img.bm

## Anziehende Frauen.



Die größte Gigenschaft ber Frau ift ihr Bermögen, Bewunderung, Uchtung und Liebe einzuflößen. In ber Gefundheit liegt eine Schönheit, bie auf Manner angiehenber wirft, als bie bloge Regelmäßigfeit ber Formen.

Das Feuer und bas Leben, bas bie Gefundheit bem Muge verleiht, ber Bewegung, ber Rebe, find voll von Magnetismus.

Manche frante Frauen fonnen bas nicht verstehen.

Sie wiffen nur, bag fie elend find, und ihre Bemuhungen, angiehenb qu wirten, find matt und fcmach.

Der Ginfluß ber Frau in ber Welt ift burch ihre Starte begrengt, und in ber Fulle ber Befundheit liegt eben bie Starte.

Sie bringt mit fich Schönheit, Grazie und Liebenswürdigkeit bes Befens. MIS Gattin von Erfolg gu fein, bie Liebe und Bewunderung ihres Gatten ju erhalten, follte bas Trachten jeber Frau fein. Wenn fie bas erreichen will, muß fie bor Allem auf ihre Gefundheit feben.

Regelmäßige und ichmerglose Menftruation ift vor Allem unerläglich. Die Silfe, melde Endia E. Binkham's Begefable Compound ben Frauen leistet, in beren Organismus eine Störung eingetreten ist, ist eine wirkliche, eine bauernbe. Es heilt alle Schwächen ber Organe und macht es ben Frauen möglich, ihre Gefundheit und Schonheit bis in's hohe Alter gu be-

### Mrs. Baglen ergafift, wie ihren Leiden abgeholfen wurde.



"Liebe Mrs. Bintham! Es freut mid, und ich fühle es als meine Bilicht, Ihnen Diefes Anerfenmungsichreiben 3n übermitteln. Ihr Begetable Compound hat Bunder an mir gethan. 3ch litt an einem Geichwür im Mutter= leib, und hatte jolde Rreugichmergen und jolden Drud nach bem Unterleib, daß es mich eine große Heberwindung foftete, meine Sausarbeiten auch nur jum fleinften Thei zu verrichten. Seit ich India E. Linkham's Vegetable Compound nehme, siche ich mich wie neugeboren und fann alle meine Arbeit thun. Auch Ihre Sanative Wash ist ausgezeichnet. Ich bin voll des Lobes Ihrer Medizinen. Ich empfehle dieselben herzlich allen leidenden Francen." Mrs. F. C. Bazley, 724 4. Ave., Detroit,

### Lofalbericht.

Deutsch=21meritanifde Gefdichts= Blatter.

Das aweite Seft ber bon ber Deutsch = Amerikanischen Historischen Gefellichaft von Juinois" herausgege= benen Geschichtsblätter wird in nächster Beit erscheinen. Wie Berr Emil Mannhardt, Getretar bes Bereins in ber geftern Abend im Zimmer Rr. 602 Des Schiller=Bebaubes abgehaltenen Gigung bes Bermaltungsrathes anfundigte. mirb bas zweite Seft außer bem Sabreshericht und einem Bortrag bon Brof. Louis Schutt "lleber Geschichtsforich= ung" an größeren geschichtlichen 216= handlungen enthalten: "Die ersten Deutschen Quinchs", von Heinrich Bornemann: "Die erften deutschen Unfied= ler in Mchenry County", bon Lena B. Geiler: "Die Unbanger firchlichen Lebens in Illinois", vom Gefreiar: "Brimitive Rechtsfrage im Weften", von Dr. Mug. Richter, Davenport; "Das Schützenwesen in Illinois", von Albert Bose, Chicago u. a. m. — Alle, welche bas erfte Beft erhalten haben und Die Bufendung des zweiten wünschen, follten Dies Dem Gefretar Emil Mann= hardt, Nr. 602 Schiller Blbg., Chicago, anzeigen. Der Jahrespreis beträgt \$3, ber bes Gingelheftes \$1. Die Gefellschaft gablt jest 334 Mitglieder, bon benen 93 feit ber letten Jahresberfammlung beigetreten find. Der Ber= waltungsrath beschloß, ein eigenes Beschäftszimmer zu miethen, in welchem ber Gefretar zu bestimmten Tagesftunben angetroffen werben fann. Der Bericht bes Schahmeifters herrn Rlappen= bach weift einen Raffenbestanb bon \$738.73 auf. Berichiebene geschichtliche Werte und Abhandlungen, Zeitungs= ausschnitte bon historischem Werthe und Autographien find ber Befellichaft als Beichente zugegangen. Much in anberen Stäbten, außerhalb Chicagos, wird biefem Berein ein reges Intereffe entgegengebracht. Da berfelbe in Belle= ville bereits nabezu vierzig Mitglieder gablt, murbe die Grundung eines bilfs= vereins in jener Stadt beschloffen. Mit ber Organisirung beffelben wurden Dr. Geo. Loeltes, Stadtbibliothefar 3. I. Staufenbiehl und Mufitlehrer Emil Feigenbut in Belleville betraut.

\* 3m Jahre 1898 erlangte Fran Martha A. Stewart bie Scheidung von ibrem Gatten Willard D. Stewart, bem Befiger bes Sotels Dr. 51 Clart Str. Spater berfohnte fich bas Baar wieber, aber bie harmonie icheint balb abermals in bie Bruche gegangen qu fein, benn jest hat Frau Stewart im Rreisgericht auf's Neue um Scheibung bon ibrem Gatten nachgefucht.

### Re tiftiface Epiel.

Der 15jährige Leo Wengobste fpielte geftern hinter ber elterlichen Bohnung im Gebäude Nr. 4889 Aba Str. mit mehreren gleichaltrigen Anaben "In= Dianer". Die Anaben waren in gwei feindliche Beereslager gespalten, beren Anführer, Wengodste und Steven Rozopa von Nr. 4835 Aba Str., zur Chre ihrer Stammesgenoffen fich im Zweifampfe magen. Beide waren mit hölzernen Stangen, in Ermangelung bon Speeren, und hölzernen Schilben bewaffnet. Im Berlaufe bes 3meitambfes ichlug Wengodste feinen Begner mit ber hölzernen Stange auf Die Sand. Mit einem Schmerge und Buthgeheul warf Rozopa feine friege= rifche Musruftung fort, zog ein Za= fchenmeffer, machte Jagd auf Wen= godste und brachte bemfelben, ehe fich die anderen Anaben noch von ihrem Schreden erholt hatten, einen Stich in ben Ruden bei. Der Bermefferte, bef fen Buftand als fritisch bezeichnet wird, befindet fich in ärztlicher Behandlung. Gein Ungreifer murbe verhaftet und in ber Revierwache auf ben Biebhöfen eingefäfigt.

"Boro-Formalin" (Gimer & Amend) ift als anti-feptifches Baidmittel fur Mund und Bahne unüber-

\* Der 63jährige John Leutel erlag heute in feiner Wohnung, Rr. 579 Sawher Abenue, ben Berlegungen, Die er am Sonntag gelegentlich eines Stragenbahnunfalles an ber 28. 12. Str. erlitten hatte

\* Der Joseph Bilim=Drchefter=Rlub gibt beute Abend in ber Libufe-Salle. Nr. 934-936 W. 12. Str., unter Mit= wirtung ber Sopranistin Estella So= Ion, ber Meggofopraniftin Glabeth Rorreo und bes Tenoriften Lawrence Chenault ein großes Rongert. 2118 Saupt= nummern befinden fich Szenen aus bem 2. Afte bon Bebers Freischüs" auf

bem Programm. \* Burger aus ber Begenb bon Grand Croffing fprachen geftern beim Strafenamts = Superintenbenten Do= herth por und ersuchten ihn, er moge auf Mittel und Bege gur Abftellung ber lleberfluthung finnen, ber ihr Stadttheil gur Zeit ausgesett fei. Berr Doberty meinte, grundliche Abhilfe für später fei bem Begirt nur burch Un= legung einiger Fangfanale gu fichern. Im gegenwärtigen Falle werbe man fich mit Gebuld mappnen muffen, bis

bas Baffer ablaufe. . Extra Pale, Salvator und "Bais rifc, reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co. ju haben in Flaichen und Fäffern. Tel. South 869. Richt bankeroll.

Mayor Harrison weist nach, daß die Stadt noch zahlungsfähig ist.

Ex:Allderman Sarlan fpricht vor Wählern der 15. und der 16. 2Bard.

Die Republifaner hoffen auf Sieg für Hanecy.

Die Wahltommiffion hat es geftern abgelehnt, die Enticheidung ber Frage, ob am nächsten Dienstag in ber 7. und in der 31. Ward je zwei Albermen gu ermählen find, felber abzugeben. Der Untrag bes Rorporations = Unwaltes Balter, ben angemelbeten übergabligen Randidaten: Charles 3. Fahndrich und Francis R. Baglen in ber 7. und R. J. Ragel fowie Charles Rielfen in ber 31. Ward bie amtliche Unerfennung ju berweigern, murde abgewiesen. Es wird alfo über die Gerren mit abge= ftimmt werden, und von einer gericht= lichen Entscheidung wird es bann abhangen, ob ihnen Git und Stimme im Stadtrath wird zugeftanden werden

Mayor Harrifon fprach geftern Abend bor fechs Wahlversammlungen. Er legte in feinen Reben besonders barauf Bewicht und meinte, es verdiene Un= ertennung, bag er mahrenb feiner vierjährigen Umtsbauer feine einzige Stadtrathssitzung versäumt habe. Es fei burchaus teine Unnehmlichfeit, ber= sicherte er, bie Stadtrathsberhandlun= gen zu leiten, und wenn er jest icon lange feine Schwierigteiten mehr in Diefer Sinficht gehabt hatte, fo fei es nur dem Umftande gugufchreiben, baß er berichiebenen Stadtvätern ber Bemeinde, welche früher bas große Wort in der Rathsberfammlung führten, rechtzeitig bie Bahne gezeigt habe, ja benselben - bildlich gesprochen- ge= hörig mit einem Anuppel zu Leibe ge= gangen fei. — Redner ging auf die bon seinem Gegentandidaten aufgestellte Behauptung ein, bag er, Sarrifon, Die Stadt banterott gewirthschaftet hatte. Thatfache fei, erflärte er, daß erft un= ter feiner Bermaltung ein Anfang ba= mit gemacht worden fei, Schulden ber Stadt abzugahlen. Früher hatte man, wenn immer flädtische Pfandbriefe fallig wurden, sofort wieder neue aus= geftellt. Reuerdings wurden aber bie Berichreibungen eingelöft und vernich= tet. 3m Laufe bes letten Jahres fei bie Stadtichuld auf Diefe Beife um \$1,300,000 berringert worden, und eine weitere Zahlung von \$800,000 würde am 1. April, also am Tage por ber Bahl, gemacht werben. Berabe wie ein Banterott fehe bas benn boch nicht aus. Man mache bon gegnerischer Seite ein großes Mufhebens Davon, bag bie Bornahme gebotener, aber fehr toft= fpieliger Berbefferungen in Bezug auf Brudenbauten, Strafenbeleuchtung, Befeitigung bon Abfallen u. f. m. bis= her unterblieben fei. Dabei miffe man aber fehr wohl, daß die für befagte Arbeiten erforderlichen Mittel nur burch eine größere Unleihe aufgebracht werben tonnten. Der Aufnahme einer folden ftanden gefetliche Sinderniffe entgegen, an beren Beseitigung bie gegenwärtige Stadtverwaltung mit Ernft zu arbeiten begonnen hatte, und gwar mit linterftügung einsichtiger und teinwohl bedachter Rebu blifaner. Die gange Polemit bes Ran= dibaten Sanech gegen Die Finangberwaltung der Stadt fei wiffentliche Spiegelfechterei, und laffe Die Aufrich tigfeit jenes herrn in einem febr gmei-Derr Barrifon betonte, wie er's tag=

felhaften und triiben Lichte ericheinen. lich thut, in allen feinen Reven, bag Die weitaus wichtigfte Frage, um Die es fich bei ber beborftebenben Bahl handle, Die Der Strafenbahn-Freibriefe fei. Bas in Diefer Sinficht von herrn Sanech gu erwarten mare, bas ließe fich am beften nach ber Gefellichaft beurtheilen, in welcher er fich befinde. Gein Gonner und Proteftor fei "Bog" Lorimer, der einzige bervorragende Bo= lititer im Staate, welcher f. 3. bie Un= perfrorenheit gehabt hatte, das Men-Befet für eine gemeinnütige Magregel ju erflaren. Der von Richter Sanech jum Gerichtsreferenten ernannte Berry Sull - einer ziemlich allgemein por= herrichenden Auffaffung nach fei biefer Berr ber politifche Bormund bes Rich= ters - habe feiner Zeit mit "Doc" Jamiefon zufammen in Springfielb als Lobbnift für Die Muen-Bill ge= wirft. Und außer biefen leitenben Beiftern fei ber gange anruchige Troß ber politischen Beutejäger republitani= fcher Schattirung im Gefolge des Rich=

n, aber 1 cunst der ] werden, a r die Kuns Gebrauch können gezogen va." Lehre Kinder Stiick den 'Zweige könn Stamm."

E8

der

# Das Publikum ist noch voll des Lobes über des Großen Ladens

Ofter-Dekarationen. Ob Euch nun die neuen Moden für Ostern oder die neuen Bargains, die wir speziell für Euch aufgehäuft haben, herziehen—in jedem Kall wissen wir, daß es interessant für Guch fein wird, benn in beiben Fallen gibt es Sachen, Die Gure Beachtung und Aufmerksamteit verbienen. Niedrige Breife geben bier Sand in Sand mit ben neueften und ichonften Fruhjahrs = Waaren - alle zeigen wie Ihr bas Befte erlangen und boch fparfam fein konnt.

### Mene Oster-Gürtel

Der neue ipingeformte Gurtel ift ber beliebte und gibt ben langen Baift Gfieft. Wir haben bieje und alle anderen Gacons gu ben folgenben niedrigen Breifen : Gine elegante Auswahl bon Leber=,



Sammet: u. Gilt: Trimmed poin: ted Gurteln - mit Gilt und French (Brah Schnassen \$1.50 Der neue Form Fitting Gürtel, in Sammet, Seal und Patentleber -mit vergold, ober Ridelichnallenaud) golovergierte Gurtel in Ge (Gifetten - ipeg. 2

Cammet Form Fitting Gurtel -Sammet L'Miglon Gürtel - finifed mit Seidenband und 39c Spifes - unf. regnt. 75c Gürtel-für mergen ...  & C'THE BIG STORE"

### Amerikas Größte Retailers

Chicago—New York

### Spiken und Stickereien

Reine andere Girma in Chicago mar im Stande unfere mabmen. Gludlicherweise maren unjere Ginfaufe groß genug, um es uns noch einen weiteren Lag ju ermögli= chen, ju biefen munderbaren Breifen ju verfaufen.

Speziest — 500 Stüde Voint Benise Galloons in echten und arabis schattkrungen, und schwerze ganzieibene Galloons — ebenso breite ganzieibene Spigen, werth bis zu 75c die Yard — 25c speziest, die Yard zu.
Gine große Partie weiße und rahmfarbige Sexpentine und Galloon Spigen — werth 35c 10c die Yard — peziest die Yard zu.
Eritzen, und schwarze seidene Galloon Spigen — werth 35c 10c die Yard — peziest die Yard zu. Spiten, und schwarze seidene Galloon Spiten — werth 3de 10c bie Pard — jerziell die Pard — grifen — werth 3de 10c bezeiglie ganzseidene schwarze Spiken-Allovers und Point Benise und Koint de Gene Allovers — werth dis zu \$1.50 die Pd. 75c Tajdentüder— Taufend Tugend Damen-Taskentüder, sehr hübsig und Spiken-Chiedken garnier — dieselben kommen in beliblannen, rose, obstarbigen und weizen Taskentüdern — 10c werth 3de das Eilid, zu. Reinleinen und mit Spiken beiehte Damen-Taskentüdern — 10c Keinleinen und mit Spiken beiehte Damen-Taskentüder 25c Cine Spezial-Partie don iehr biblichen Serren-Taskentüdern mit fordigen und einsadem weizen Rard — werth 3de das 122c Silid, zu.

### Feine Tailor=Made Suits, Skirts 2c.

Bu Preifen, Die zeigen, warnm 3hr Gure fertigen Dreg Guits, Rleiderrode und Baifts bier taufen follt. Menferft elegante, fanch schneidergemachte Snits Baffend für ben jegigen Gebrauch - beinahe 200 verichiebene

elegante, erclufive Gntwurfe. Superior Fanen Jailor-Made Rleider (feparater Drop Rod) - mabrend ber Diter Gröffnungs Ausstellung - in Gton Bloufe und Brinceg - Die neuen Flounce Flare Rode -311 \$30.00, \$20.00 unb......

Gine fpezielle Bargain Bartie bon Fanch Tailor: Made Euits - feibengefüttert - Gton ober Bloufe \$10.00 Offette - neue Rode - Bercaline gefüttert .....

Separate Cton-Jadets-Sehr elegant Echwarge Seibentaffetas - jeibentaffeta gefüttert - gefteppte Taffetabanber - Satinband - finifhed u Metall Anopfen.....

Broadeloth Gton Jadet - garnirt mit geftepptem Satin, Gilt ober ichmargem Braid- ohne Aragen, ob. \$6.75 mit pointed Stehfragen feidengefüttert ..... Für Donnerftag - fpegiell - gerabe 99 Bromenaben. rode - jene fo guten, bequemen Rode, aus boubles faced gangwollen grauen, Crford blanen und fcwarzen Stoffen-Glace \$2.90

tailer-ftitched - Werth \$5.75..... 65 Tukend Albatrok Waifts — der neue, weiche, fo beliebte Eroff — in Grau, Weiß, Alnette, CloRofe, Moja, Rejedo—tuded—garnirt mit fleinen gehäfelten Andprien — äußerft lleidsam — neue F1.95
Liston Aremel — Berth \$3.50 — 31.



### Prachtvolle Oster-Hüte.

Unfere große Ausstellung von eleganten garniten Ster-Hite 3u den phanomenal niedrigen Preisen des Großenkadens, wedt Chicago aut. Unfere Hicke in diese Zaison sind scholer und den den der Große kaden je zwor gezeigt dat. Der Berfagt von Angaden war die je Woche groß, und wir waren je des daftigt, wie nur möglich, troß des unginnfigen Wetters. Wir fügen sortenderen den Wetters. Wir fügen sortenderen dem Weden und neue Diete ich inzu, und wenn zhe es nicht scholen derne Auswahl ich wirde hier den den der Auswahl ich wirde eine Auswahl is wird einen und Gene Auswahl zu erfesen, denn Ihr erhart vositied von 35 is kilo au fürem Oter-Kut. Rommt und sierzeugt



### futterfloffe-Spezialitäten

Ginige von unferen vielen. Futterftoffe:

Spezialitäten für morgen. 263öll, ichwarzes Taffeta Modfutter..... Schwarzes etastisches Dud Zwischensutter 363öll. Silesia Waist Futter..... Bigoll. Satin geftreiftes Rhadame Rod: edwarzes und farbiges Percale Bait und Rodfutter. Echtes frangofifches Gaircloth......

forbiger Seibe genreifte Minire

Ofter-Handschuhe



Empire Glace Sand .

Unser grokartiges Kleiderstoffe=Pager

Dieje ungeheure Anhaufung ichließt jede moberne garbe und Gemebe in fich, die es in hochfeinen Stoffen gibt-jowohl importirte wie hiefige-und find bie allerneueften Mufter, bie bei allen fich modern Rleibenden beliebt find-beachtet, wie billig wir biefelben verfaufen :

Sbezial Einfanf — Ganzwollene 42-zöll. Fancy geweht und farbige Homeipun Suitings — neueste Missihungen, Gbeds und zweis und dreifarbige Effette—ebenfalls Aben of England ganzwollene Eweeds 29cc — in Brau, Fatuns, Gabets, Braun, Heidestund blauen Schattirungen — Stoffe wirflich vorth 75c 3b.—feht fie morgen — wir sogen, Austwahl. Grobe Bargains— Schwarze wollene Bebble Cheviots, febr feines Gemebe-ichwarze wollene Brunella 39¢ und ichwarze inport. Brilliantines-alles feine ichwarze Stoffe und grober Bertiettas und 39¢

Soeben angekommen — 100 Stilde ganzwollene 54-3611, ichworze Homespun Sutitings — elegante schwarze Stoffe — gibt einen sicht modischen Zuitt oder einzelmu Rod — anderswo zu \$1.00 per Pard mars 50c liett — auch 16-3611. Janen gemusterte Melrose Cloths, wollene Boplins, wollene Cheviots und 50c Zerges — Auswohl von allen. Getra fveilell — 52-36U. ganzwollene Benetian Suiting — in grauen, braunen und blauen Schattirum-gen — ganzwollene Armure Zuitings, ganzwollene Clan Serges, ganzwoll, zwei farbige Bigoreaur, ganz-wollene Krunella Gioths und ertra Qualität ganzwollene Cheviots in ben beliebteten Farben die-fer Saison — viele von biefen feinen Stoffen wurden bis zu \$1.25 per Parb verlauft — Ibr babt die Auswahl morgen.

### Prächtige Auslage von Offer-Seidenftoffen

Uniere Ofter Seibenftoffe mit ihren bemertenswerth niedrigen Preifen haben bie Stabt im Sturm genommen. 3hr mußt hierher feben, wenn 3hr die neueften und beften Mufter in Fruhjahrs : Geibenftoffen feben wollt-ju ben Großen Laben Preifen, ift es feine Berichmen:

2100 Parbs fdwarze in Cel gefochte Taffeta-fowie | 1500 Parbs fanch Lace gestreifte Taffetas und eine ferbige fanch Taffeta, für 2Bgifts, Rinber= fleiber und Unterrode-werth bis ju So- 35c 3000 Dos. bochfeine, Qualitat farbige Ruftle Taffeta,

in jeder nur bentbaren Schattirung-wird in feder nur bentbaren Schattirung-wird in fedem Laben an State Strafe für 85c perfauft ..... 2500 meitere Darde bon gangfeidenem Flanell-ge macht von ber Enterprise Gill Co .- in 20 verichiede

nen Garben-alle gemacht für ben Berfauf mabrend bes fommenben Frühjahrs - 1500 Dards ganzwollene Seidesbrocabed ichwarze Zaj: 49¢ feta und Satin Ducheife-werth bis \$1.25.

gu erledigen, er wohl Mittel und Bege

gefunden haben murbe, die Aufftellung

fache farbige Beau be Coie - merth bis ju \$1.35-1200 Bards gestidten feibenen Glanell ein 59c - werth \$1.50.

1800 Pards feinfte Qualitat garantirte ichmarge Taffeta, Beau be Soie und Bure Dne Satin Dudeife - merth bis ju \$1.75 -3633Mige ichwarge in Cel gefochte Ruftle Taffeta

bividuen. Gin überaus verdächtiger

Umftand fei es, erflarte Redner, bag

boblgefaumtem Ruffle; anbere mit Stiderei: und Spiken Beian -Reine Lawn Dreffing Sacques für Damen, volle Gront, gang mit fluted Lawn Ruffle gar nirt; alle Kimono Styles, in hübichen Mus 490 ftern. für......

Rimonos

8

Cloafs und Reefers für Bobies und Rinder, Die hubicheften Gifette in Automobile Bog Ruden, bon Broadcloths, Benetian Cloths, Bedfords und Cafh: iche Effette in Rinder = Bitten, Dull und Strob Erown = Effette, mit Blumen, Spigen und Band

Unterrocke und Babies:

Etliche ertra große Werthe fur bie Babies

haben wir Diefen unübertrefflichen Donner:

98c

Corfet:llebergüge für Da:

men, mit boller Front,

Die Urmiöder gernirt mit

fiag Bargains Berfauf bingugefügt.

garnirt. 69¢ für Sute mit Mun und Blumen 98c st.50 Reefers. garnirt.

Parbige Lawn und Dimith Regligees und

\$1.75 für 98¢ für \$1.50 Reghorn Spite. 25e für hohlgefaumte feibene Bonnets.

polle \$1.25 Die Bard werth - fo lange wie

Beftern Ave.; Beftfeite=Turnhalle, 772 B. Chicago Abe.; Stiles' Salle, 1812 D. 22. Str.; Beoples' Inftitute, Ban Buren und Leavitt Str.

Bon ben Demofraten -

Bennetts Salle, Ede Gaft Rabens= wood Part und Wilfon Ave.; Jungs Salle, Lincoln und Afhland Abe.; Nordwest=Turnhalle, Southport und Clybourn Abe.; Müllers Salle, Gebgwid Str. und North Abe.; Phoenig Salle, Sedgwid nahe Divifion Str.

Von der Altgeld = Frattion: In der Grand Croffing=Turnhalle. Bon ber Municipal Boters'

League -In Brands halle, Ede Clark und Erie Str., und in ber Late Shore= Halle, Nr. 628 N. Clark Str.

Rury und Reu.

\* Gine Jury in Richter Burtes Ub=

theilung bes Rreisgerichts hat gestern panh zur Zahlung von \$5000 Scha= benerfag an ben, an Booblawn Abe. und 55. Str. etablirten Apotheter Mrthur Porter berurtheilt. Der Lettere war infolge Ginathmung von Leuchtgas, welches einer ichabhaften Leitungs= röhre entfiromte, fcwer ertrantt und ift jest noch nicht wieber hergestellt.

Mante, "Jee" Bidwell, "Bob" Buffe, P. V. Figpatrid, "Al" Olfon, John E. Budner, "Bat" Meanen, "Alt" anrüchiger Batrone als Stadtraths-Glabe, "Eddie" Dwher, "Gus" Nobe Kandidaten zu hintertreiben. In der ters zu finden, Leute wie "Billy" La Mitglieder ber Staatslegislatur geme= fen feien, als diefer die Allen-Bill vorlag, und die ausnahmslos an biefem frechen Berfuch ju einem Ausbertauf an die Strafenbahn-Gefellichaften betheiligt gewesen feien.

"Billy" Lorimer war geftern ber Sauptredner bei bem monatlichen Bantett bes Marquette=Rlub. Er beant= wortete bort bie Frage: "Soll Chicago eine forrupte Stadt bleiben?" Rebner vertrat die Unficht, bag es ein Mittel gebe, ber Korruption ein Ende gu machen. Daffelbe beftehe in ber Ermah= lung bes Richter Sanech jum Magor. Sanech und Die republitanische Bartei= Organisation, welche von gehäffigen Menfchen "bie Mafchine" genannt mer= be, in Birflichteit aber ein freier Mgent gur Bebung ber öffentlichen Moral fei, würden der Korruption ein Ende ma= chen. Major Ennis bom Siebenten Milig-Regiment, ber für biefe Bahl mit Waffen und Gepad gu ben Republitanern übergegangen ift, und bes feligen Bullman überfeliger Schwieger= fohn Lowben waren bie beiben anberen Rebner bes Abends. Berr Lowben meinte, wenn es bem Mapor wirtlich ernft bamit mare, bieStragenbahn-

frage im Intereffe bes Gemeinwefens

u. f. w., die fast fammt und fonders | 21. Ward hatte es ihn nur ein Bort getoftet, bem Wardtonvent einen jun= gen Mann, honoré Palmer, als Ranbibaten aufzugwingen, ben feiner ber Delegaten gefannt hatte. Er, Lowben, muthmaße, baß Sarrifon bas Stragen= bahn="3ffue" am liebsten noch in der Schwebe halten möchte, bis wieder eine Gouverneurswahl vor der Thur fiehe, in ber hoffnung, mit Silfe berfelben in Springfielb gu landen. - Major Ennis gab feiner Genugthuung barüber Musbrud, bag es gelungen fei, Barri= fon in die Defenfibe gu brangen. Er erblidt in bem Umftanbe, bag Sarris fons Generalftabschef Burte gum 3mede ber Bahlagitation ein "Barbecue" plant, ein Barbecue mahrend ber Faftenzeit und noch bagu an einem Freitag, einen Beweis bafür, daß man im bemofratischen Hauptquartier nicht gang gurechnungsfähig fei.

Er-Alberman Sarlan fprach geftern Abend in Schoenhofens Salle an ber Milwautee Abe. vor einer gut besuchten Berfammlung bon Burgern ber 15. unb ber 16. Ward zugunften ber Wieberer= mahlung bes MIb. Bos und ber Ranbibatur bes Dr. Szwajfart. Die Gegentanbibaten ber Beiben: 3ofeph Straus und Dr. Georg Leininger bezeichnete er als fehr fragwürdige In-

Mld. Rung fo eifrig für biefe Beiden eintrete, Rung, ber einft in einem Un= falle von Offenherzigfeit im Stadt= rathe eine Aufgählung von Dingen ge= ben wollte, die er nicht unter Umftan= ben gu ftehlen bereit fein murbe, fich babei aber auf nichts anderes zu befinnen bermochte, als auf glubend beige Defen. Seute, Mittwoch, Abend fpricht herr harlan in Brands Salle und in ber Late Chore-Salle an R. Clart Str., und zwar im Interesse ber Wiederer= mahlung des Alberman helm. Die "Municipal Boters' League" be=

biefe Partie porhalt,

fürwortet heute für bie 24. Ward bie Wieberermählung bes Alb. Amos Bet= tibone, boch bringt fie feine Grunde vor, weshalb der demotratische Kandi= bat, 2m. S. Chemann, bon feinen Parteigenoffen nicht unterftütt werben follte. herrn Bettibone gibt bie Liga nur ben Borgug, weil biefer bereits bie People's Gas Light & Cote Comzweijährige "Erfahrung" im Stabtrath

Für heute Abend find politifche Bersammlungen angezeigt wie folgt: Bon ben Republifanern -Bormarts-Turnhalle, 12. Str. nahe

\* \* \*

CASTORIA Fir Sänglings and Embr.



### Bergnügungs:Begweifer.

lowers.—A Bair of Speciales". Etude bafer.—Berdi's Over "va Traviota". Illinois.—Acod Hunfroeth's Greeiment". Brand Opera House.—Zag Harder". Braif Korthern.—Because Zoe Gorde, Krefifers.—Woste Griffer.

Ruchmittag. 16 Columbian Dingenm .- Samftags und Sonniags ift ber Gintritt loftenfrei. und Sonntags ift ber Gintritt loftenfrei. Chicago Urt Inftitute. Greie Bejuds. tage: Mittmed, Camfteg und Sonntag.

### Lotalbericht.

### Liedertafel "Gintracht".

Um Conntag, ben 31. b. Mis., veranftaltet Die am 31. Januar b. 3. ge= grundete Liedertafel "Gintracht" in Schoenhofens Salle ihr erftes Ron= gert. Die Bufammenftellung des Brogramms läßt erfennen, bag fich die Aftiven Diefes Bereins ein hohes Biel gefett haben, benn bas Programm tonnte an Reichhaltigteil und Gediegen= beit faum übertroffen werben. Bu ben Uttiven diefes Vereins gehören auch die Mitglieder der aufgelöften "Gefangfet= tion des Aurora-Turnvereins", welche in früheren Sahren bei vielen Belegen= heiten ihre Leiftungsfähigteit voll und gang bewiesen haben. Unter ben mitwirfenden Solisten befinden fich Die herren Frit Mueller, Bariton, und Abolf Bill, Tenor, beren Namen auf Chicagoer Konzert=Programmen ftets mit Jubel begrüßt werden, weil diese Sanger eine wohlberbiente Popularität genießen. Gine Durchficht bes Brogramms wird einem jeden Mufitlieb= haber die Ueberzeugung beibringen, daß er bei ben Gangern ber Liebertafel Eintracht" am nächsten Sonntag einige intereffante Stunden berbringen tann. Das Programm lautet wie folgt:

1. Quberture, "Banbitenftreiche" . . . 1. Onberinte, "Sunstander. Crochter. Mojart Chor und Erdeiter. Mojart Chor und Erdeiter. 3. Rornet Sele, "Jung Werner's Abichieb", G. Raifer

4. "Albenfrirmen ans Ocherreich". Meinm fünf Rabnerchore mit Alabierbegleitung nub Teror. Solo. Bariton Solo: Rejistiv und Arie aus der Ober "Undie". ... Meinmurn

Crer "Undine"... Hueller, Helodientrauft aus der Operette "Der Zigeunerbaron"...

.....3. Strauß 7. Sumoriftijde Szene. "Der Dirigent"... Mathes Mitglieder Der Liebertafel "Eintracht"

8. Maritana Balger auf ber-Operette "Don Caciar" Orchefter. R. Diffinger 9. Sonne, fo ichone aus "Conne, fo fcon", aus ber Rantate

"Frithjof"... 20. 2. Tenor: und Bariton Solo, Cher und Crchefter.
10. Biolin-Solo: "Combarat Phantajie",

10. Piolin-Selo: "Yombara: Phantajie",

Bieugtemps

Ner & Nürnberger.

11. "Tes Liebes heimath". 3. Pache
Chor und Orchefter.
Pariton-Selo: herr Kriß Mueller.

Lenor-Selo: "Kriblingsliebt". ... ERretichmer
Lert Abolf Gill.

Bothourri, "Teurick Bolfklieber".

Lenoricke Lersett: "Veitel Izig auf ber
Prantichan"
Lertenter Lyig Beitel Silberftein (herr Mag Liebermann); Mehelfa (herr Carl Limemeher;
dren Mutter (herr H. hobermann.)
Triebent Gert Muss Christop Muhach.

n Mutter ibert S. Sabermann.) Dirigent: Berr Guftab Gundlach.

### Ronzert im "Rienzi".

Beders Familienorchefter wird heute Abend im Mintergarten. Gde Diperfen Boulevard und Evanfton Avenue, nach folgendem Programm tongertiren:

Warid, "Allerweits Freund".... Warjer, "Laughter of Love".... Kofponeri-Ouverture.

### CASTORIA

für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt Trage die Cart Helitaker

### Spiritualiften-Ronvent.

In ber Sanbel = Salle, No. 40 Oft Manbolph Gir., wurde geftern Abend bie erfte gemeinschaftliche Berfamm= lung bes nationalen Berbanbes ber Spiritualiften und bes 3Mi= noifer Silfsbereins eröffnet. George B. Warne, Prafident des Letteren, hieß tie Delegaten willtommen, worau Sarrifon D. Barrett, Prafibent bes Nationalverbandes, eine gundende Un= sprache über die Zwede und Ziele ber Bereinigung hielt. Der Geiftliche Do= fes Sull verbreitete fich in einer lange= ren Borlefung über bas Thema: "3it Die Bibel unfehlbar?" Frl. Bera Gbith Doung gab Gefangsvortrage gum Beften. Seute finden Nachmittags und Abenda Berfammlungen in ber Sanbel= Salle ftatt.

### Sheidungeflagen

wurden anhängig gemacht bon Marb E. gegen John T. Front, wegen Berlaffung; Sarah gegen Jacob Magibion, wegen grausamer Berbanblung; Julie I. gegen John C. Weir, wegen greulamer Behanvlung; Bridget gegen Timothy Grainey, wegen Berlaffung: Raggie gegen Joseph Smith, wegen Berlaffung: Rilliom F. gegen Kora R. Sarrett, wegen Chebrucht.

### Beiraths:Ligenfen.

folgende Sciraths. Ligenfen wurden in ber Office bes County-Clerfs ausgestellt: es County-Cierts ausgefiellt:
Undrew A. Manion, Corinne Siegmund, 22, 18.
Charles D. Banion, Corinne Siegmund, 22, 18.
Charles D. Benjon, Amanoo C. Reljon, 39, 23.
Benno Segle, Ha Vandert, 25, 22.
Robert J. C'Gomor, Anlia McAnture, 24, 22.
Rrcd. M. Dacgreauss, Mambelle Burbant, 24, 29.
Albert Buider, Curna Burdier, 33, 48.
Cren L. Goljairt, Clife Clierte, 33, 55.
Union Bedder, Mana Maedler, 33, 55.
Union Control of the Control Control of the Control of Baiter Pattine, Chine Mbecler, 27, 22.
Prano Aicido, Iherciia Mercano, 21, 18.
Milian B. Pulliana, Nice D. Secocer, 31, 25.
William S. Sulliam, Nice D. Secocer, 31, 25.
William S. Sott, Ethel Lingham, 22, 18.
Whatles Puton, Airic Mercan, 25, 26.
John S. Soan, Tallie Ongoine, 22, 18.
Airior viditenicia, Peliic Goldberg, 22, 19.
Jaiper Mitchell, Margaret Godo, 22, 24.
Affert Schulz, Joichnine Agic, 21, 18.
Goriclius Ambrufter, Aoferdine Olding, 21, 18.
Goriclius Ambrufter, Aoferdine Olding, 21, 18.
R. C. Monder, Johnsteft A. Sefermann, 31, 28.
Sound G. W. Rode, In M. Hills, 26, 18.
And C. Osciman, While Gendle, 30, 25.
Front R. Gaston, Katic B. Solt, 21, 18.
Joieth Benfer, Man ven, 23, 24.
Stacilla Vaialet, Linna Vaitta, 31, 18.
French Baumann, Cigic Peliinger, 21, 18.
Lyard G. Vandb, Joannette Ondo, 28, 22.
Litus Sprout, Katherine Thirn, 31, 24.
G. John Merch, Gagan, Umando M. McKell, 49, 22.
Redmond B. Sogan, Umando M. McKell, 49, 22. ond B. Sogan, Amanda Mt. McReill, 40, 22 Remond & Regall Annual of the Refell, 40 (1960) of Samualus, Marie Parmenant, 29, 25, Abraham & Raindall, Film Rellin, 40, 24, 21, Aronf Urbanete, Mande Conners, 24, 21, Aronf Urbanete, Marie Aopheth. 37, 22, Thomas C. Giles, Alice Rowfett, 24, 20, 36th Christopher, Seenie Hendrids, 23, 18, Harry Curis, Rona Reyes, 21, 18,

### Bau-Grlaubniffdeine

.. urben ausgeftellt an: d, zweiftödiges Bridhaus, 777 Jadjon \$3000. Dreiftodiges Bridhaus, 830 Turner Balfer, zweifiodige Frame-Acfideng, 2634 N. 3. Masser, sporisödige Frame-Acstbenz, 2634 N. ibgewan Aber. 81490.
1918 F. Silsever, sporisödiges Prid-Abartmentsebäube. 5445—49 Cophia Str., \$4890.
1928 J. Silsever, anderthalbitödige Frame-Cottage, 1938. 52. Aber., \$1000.
1820 Linterpon, cinftödige Frame-Cottage, 1935 M. Silsever, \$1000.
1830 Linterpon, cinftödige Frame-Cottage, 1935 dantrole Aber., \$1000.
1830 Fradon, Ir. & Son, fünf einstödige Prid-Cotzages, 149, 142, 146, 144, 148 R. Springsield Aber., 1900. Reenhoft, anderthalbftodige Frame Refideng, Beelen Ave., \$1000. 3meiftodiger Brid-Auban, 1735 R. Clark Stiell. Andbinfon, 3weiftödiger Brid:Anbau, 5223 rion Ave.. \$3000 trider, 3weiftödiges Framebaus, 5225 Campbell vc., \$1690. Bratt, einstödiger Brid.Store, 275 47. Str., Stebenson, zweisiödiger Frome-Unbau, 6148 3meiftodiger Brid Unban, 1223 ri. A. Widftrom, 3 B. 59. Str., \$2000. homas G. Otis, vier

### Todesfälle.

215. 614. Str., \$2000. homas G. Otis, vierstödiges Brid Apartmentgebän= de, 4155 Woodlawn Ave., \$60,000.

Radfolgenbes ift Die Lifte ber Deutiden, über be Job bem Gejundhei te Rachricht juging: einte Nachricht zigling:
Amitin, Lillie M., 28 J., 8060 Commercial Ave.
Treichet, Hentre, 66 J., 2001 A. Noben Str., Favel, Crint, 14 J., 763 A. Madison Str., Edvon, Aranf 29 J., 1861 A. Madison Str., Evreine, Zophie, 77 A., 1960 Zawper Ave. Lechen, Kenrietta, 60 J., 1862 A. Ainslie Str., Ragganer, James G., 19 J., 2963 State Str., Lyarichauer, War, 64 J., 3745 Judiana Ave.

### Leset die "Jountagpost".

### Marttbericht.

Chicago, ben 27. Mar; 1901.

(Die Breife gelten nur für ben Großhandel.) 5.85-86.15: Sondt 83.75-85.00.

Geflügel, Eier, Kalbfleifc und ific. Kalbfleifc, und iifde. Vebende Trutbildner. 61-80 per Ph.; iibner 9-014: Enten 91-104: Vanie 80-80 per Ph.; Südner 9-104: Enten 103-112: Vanie 8-104: Sudner 9-104: Enten 103-112: Vanie 8-104: Ond ber Dulität. Ausgegebeite 12 per Ph. Zauben, abm. eSo-81.75 der Ph. — fer. 123-13: ver Ind. — Kalbfleifd. 42 mm er. \$1.10-\$2.20 dos Stid. 1e nach un Groidt. — Fide: Weißflich, R. 1. per Gab. 5.50: Janber. 36. per Ph. Enach von Gab. \$2.50: Janber. 36. per Ph. Enach von Gab. \$2.50: Janber. 38. per Ph. Janber. 38. per Ph i ver Dugend: Madiesmen frijde, \$1.25— nruben 20—35: ver Dub.; Erbien, frijde, \$1.25— o ver 4 Korbe: Wadsbedaren \$1—86 v. Buibel; men \$1.85—\$2.90 per Buibel; Blumenfobl \$1.75 (1.00 ver korb; Zomaten \$3.66—\$4.00 für 6 Korb. 1.00 ver korb; Zomaten \$3.66—\$4.00 für 6 Korb.

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Mauner und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrif, 1 Cent bas Boet.)

Berlangt: Brot: und Rolls Bader, ein nüchternet, belicher ichneller Mann, Brots und Semmel-Bader. Auf erfter Alasse sein Anter Rolls und Wiener Bert und gründlicher Urbeiter an weichen Rolls, pome-made Brot u. i. w. Der Arbeiter wird für ein tretabirtes Geschäftsbans verlongt. Rekaurant-kundichaft und Alein Aundichaft. Braucht zwei Afsiententen. Nachrarbeit. Neuer Shop und neue Backersteiter Nachrarbeit, Kener Shop und neue Backersteiter Nachrarbeit, Kener Shop und meue Backersteiter Nachrarbeit, Kener Shop und meu Backersteiter Nachrarbeit, Kener Bop und meu Backersteiter Nachrarbeiter Kener Kener

Berlangt: Erfahrene Corbers. 194 Gifth Abe., 3. Berlangt: Junge, in Baderei gu arbeiten. 3005 Archer Abe. mido Berlangt: Ein ftabtbefannter junger Deutsche ober Amerikaner als Teamster. Muß mit allen Depots bertrauf sein. Referenzen und Lohnanfprüche zu rich-ten unter M. 236 an die Abendhosse.

Berlangt: Gin guter Schneiber an Roden. 209 Berlangt: Geichidter Mann für Store und Repa: raturarbeiten. 49 Martet Str. Berlangt: Junger Bader, britte Sanb. \$5 bie Boche und Boarb. 1940 Archer Abe. mibo Berlangt: Gin Politerer für allgemeine Arbeit.— Scholg, Bermyn.—Cgben Ave. Car bis Barn, von ba mit Bermyn Car bis Gliott Ave. Berlingt: Tuchtiger Rleibers und Bute-Berfaufer. "Little Jafe", 12. Str. und Ogben Abe.

Berlangt: Gin Junge, an Brot gu belfea. \$5 u. Board, ohne Bimmer. 2970 Grobeland Abe. Berlangt: Gin guter Butcher, ein guter Burfima: der, ein Abbinder. 145 B. Randolph Str. Beriqugt: Butcher-Junge. 2013 C. Part Ape. Berlangt: Abbugler an Choproden. 474 R. 216: Berlangt: Manner und Rnaben. Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Männern, welche beftanbige Unftellung uchen, werden Stellungen zugelichert als Kolleftoren, Buchhalter, Office, Grocerp., Schub., Bill., Entry., dardware-Clerks, \$10 wöchentlich und aufwärts; Ber-Satomacesdere, \$10 isogenitig und anisoties, \$65; faufer, Aladoter, \$11; Jamitors in Flatgebaude, \$65; Engineers, Eteter, Nachainiffen, \$18; Octior, Dei-ger, Celer, Borters, Store, Alholesder, Lager-und Frachthaus-Arbeiter \$1; Drivers, Telivers, Etypezs, und Fabrilarbeiter, \$10; brauchdare Leute in allen Geschäfts-Brauden.—National Agance, 167 Maßtington Str., Zimmer 14. fortmobiliobet Berlangt: 2 Treiber für Sandwagen, \$20 per Dlo-at und Board. 12 Rosene Boulevard.

Berlangt: Gin junger Bader an Brot und Cafes Berlangt: Ein alter Mann, ber eine gute Hein wünschl, für leichte Arbeit ums Saus und ein Tur puten. Nur Leute über 60 Jahre und gute herauchen fich zu melben. Ernst Melms, 1950 ivanter Ave.

Berlangt: Zunerläffige Rodidneiber an feinen Mö-den. Gut: Bezahlung. Ifert, 1207 G. Salfteb Str. Berlangt: 300 Cijenbahnarbeiter für Union Pacific vijenbahn Gefellichaft in Wyoming, \$1.77 pro Tag: Arbeit den ganzen Sommer. Rob Labor Mainen, 33 Marfet Str. 27mg, lw Berlangt: Erfter Alaffe Rodmacher und ein Man an Hofen und Weften und Repariren. K. Muelle & Son. 548 S. Salfted Ste.

Berlangt: Gin ftarter Junge, um ein gi chaft ju erfernen. Zimmer 7, 71 Cft 200 Berlangt: Gin guter Beitenichneiber und Buichel: nann. S. Mueller, 1990 R. Sained Str. Berlangt: Bader als vierte Sant. 841 E. Sal

Berlangt: Gin erfobrener Junge jum Aegelauffes m. Nachzuftagen im Schulhof, Belment und South-ort Abe.

Berlangt: Junger Mann an Cafes, und junger lann, Pferde ju beforgen. 91 G. Chicago Av.. Berlangt: Schneiber für Revairing, Preffing und Glerting. Much willig fein Abends und einen Theil vom Sonntag im Store zu bleiben, 156 G. Chicago

Berlangt: Brotbader. 933 R. Clart Etr. Berfangt: Ordentlicher, ftetiger Mann für Betten-Animachen und allgemeine Hotelarbeit. 172 R. Clart

Berlangt: Glinter Bartender, Dus gut englifd brechen und Empfehlungen haben. Angabe wo gestrebeitet. Abr.: P. 438 Abendpost. arbeitet. Abr.: A. 4.18 Abendhoft. Berlangt: Reinlicher junger Mann, nicht über D. Jahre all, muh gute Aleiderhaben, etwas am Tijch aufworten können und Salvon reinmachen verlichen. 25 per Abode und koft. Keine Sountagsarbeit. Aachgitragen nach 7 Uhr Abends, oder zwifspen 7 und 8 Uhr Mercens, in S. E. Aboms Str., Sübbreits Ede State Str., Pajement. Chas. Undergagt. B:rlangt: Chemifcher Bafcher. 385 28. Chicago Berlangt: Gifenarbeiter, 195 B. Dipifion Gtr Berlangt: Etarfer Junge, Coats preffen ju fernen, Bolin begahlt mahrend ber Lebrzeit. 127 habbonilbe., 3. Floor.

Berlangt: Starfer Junge in Baderei, an Brot .-Berlangt: Guter Bagenmacher. 296 Carrabce Str. Berlangt: Schneiber, Operators und Baifters an Cuftom: Weften, Stetige Stellung bas gange Jahr. 233 Market Str. midofria Berlangt: Fleifiger, nüchterner Mann als Nacht= lorter. Fred. Botthait, 146 S. Clarf Str.

Berlangt: Junger Mann für Porter-Arbeit in Ca-Berlangt: 2 helfer und 2 Bladimithe, Ginifhers, 378-380 24. Str. Berlangt: Gin ftarfer Junge an Brot. Lebn \$5 .-Berlangt: Gin Mann jum Baiften, einer jum Ab-bigeln an guten Roden. 637 Union Etr. mitt Berlangt: Erfte und zweite Sand an Cafes. Ete-tiger Blag, Abr. M. 241 Abendpoft. Berlangt: Guter Borter, ber auch Bar tenben fann. Berlangt: Gin Bladimith helfer. Brunner & fan, 133 Weft Poll Str. bimi

Berlangt: Gin Badermagentreiber und ein Junge, er bie Baderei erfernen wiff. 584 Ogben Abe. Berlangt: Formarbeiter, gute Blage und hachfter Lohn, Roft Labor Agenen, 33 Marfet Str. 26mg, Im 

Berlangt: Schneiber an Reparatur Arbeit, 220 Berlangt: Gin ftorter Junge ober junger Mann, im Carpet ichneiben zu lernen. 795 28. Madifon Berlangt: Echneider; fietige Arbeit für gnverlaffien Mann. 395 B. Chicago Abe. Dini Berlangt: Deuticher Dengoods:Glert. 206-208 Cf.

Belmont Ave. Berlangt: 2 gute Teamfters. 2005 E.fton Abc. Verlangt: Ein Barbier für Somftag und Sonn: tag. 404 R. Afbland Ave. bimi Durt auf M. Andano Abe.

Berlangt: Autider, Schreiner, Schmiede, Magentsatheiter, Riche, Gärtner, Arbeiter für Alaning Mühlen, Bader, Mehger, Grocco Clerks, ledige und verbeirathete Männer, für Farmarbeit, Hohe Löhne.
Eprecht vor bei Enright & Co., 21 M. Lake Str.,

obenauf. Zömillo Aerlangt: 3 Manu um in ber Karn ju arbeiten und Stadtwagen ju fabren. (30 K. Bon Buren Etr. modimi Berlangt: Möbelichreiner, 15 gute Männer. Ste-tige Arbeit. Reenen Bros. Mfg. Co., 315—31 S. Canal Str. 13m3\*2 nenal Str. 12 Berlangt: Agenten und Ausleger für neue 2 und Zeifchriften in Chicago und auswarts. Bebingungen. Mai, 146 Walls Str.

### Stellungen fuchen: Manner.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) fucht Erellung in Bemadsbans und Laben, 1. Apri ober ipafer Brima Referengen, Angebote ju richter an Ch. 3., Daf Part poftlagernb. mib Gefucht: Brothader fucht Stelle, 608 Blue Jeland Gejucht: Aunger Monn, ipricht bentich und i goith, frist eingewandert, jucht Stellung, E. 186 Cft Ban Buren Str. mida Gejudt: Erfter Klaije Brot, und Cafebader fucte Lielle. Stadt ober Laud. George Saubis, 213 Robaut Str. Gefucht: Erit fürglich eingewanderter Tiichler fuct Urbeit, Aur.: P. 176 Abendpoft. Bejucht: Anftanbiger junger Rann fucht Stellung, ma er iich emperarbeiten fann, Spricht engliich. -Abr.: P. 442 Abendpoft. Befucht: Buier Brot Bormann fucht ftetige Arbeit. Befte Referengen. 379 Danton Etr. Dimibi

#### Berlangt: Frauen und Dabden. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Baben und Gabriten.

Berlangt: Pregmadden. Stetige Arbeit. 3034 Berlangt: Erfahrene Anopflochmacherin. 868 R. Lincoln Str., 1. Floor. Berlangt: Erfahrene Majdinen: und Sandmadden an Silt Stirts und Baifts. 414 B. Chio Str. Berlangt: Raberin bei Rleibermacherin. 250 Cip.

Berlangt: Gebr gute Schneiberin fur 3 Tage. 176 Some Str., nahe Garfield Ube. Berlangi: Majdinenmadden, Baifters an Cuftom Beften. Stetige Stellung bas gange Jahr. 233 Mar-Meften, Stelige Steunny mibojrja tet Str. mibojrja Berlangt: Operators an Awnings, Zelten und Flaggen. Deutiche borgezogen. 200—208 So. Mar ter Str. 25m3/110 Berlangt: Ersabrene Raschnenmadden an Coats, Herlangt: Ersabrene Raschnenmadden an Coats, Hofen und Westen. 127 Dadbon Abe., 2. Floor. 25m3/100

Berlangt: Madden, gute Tafchenmacher. Und Geamers an Anabenroden, 417 B. 14. Str. 25mg, 1w Berlangt: Anopfloch-Raber an "Champion"-Maichi. 127 Habbon Abe., 2. Floor. dim Nen. 122 genen und Mabchen, um fanch Arbeit Berlangt: Frauer und Mabchen, um fanch Arbeit für und ju Haufe zu thun. Guter Lohn; steitige Ar-beit. Erfaheung unnötbig. Rachzufragen nach 9 Uhr Morgens ober abreisirt mit Briefmarle: Ibeal Home Worf Co., 155 Oft Washington Str., Jimmer 47. bimi

Berlangt: Erjahrene Operators an Bilcog & Gibbs Tuding Majdinen. Guter Lobn. 254—256 Franklin

Berlangt: Frauen und Dadden.

Bausarbeit. Berlingt: Gutes Madden für allgemeine arbeit in ffeiner Familie, Lohn \$5. 514 Str., nabe Grand Bouleparb. Berlangt: Gin Madden für Hausarbeit in fleiner Familie. Kann jugleich bie Pugmacherei erfernen. Zu Saufe ichlafen. 884 R. California Ave. Berlangt: Aeltliches Mädchen oder Frau für dans arbeit. 3 Erwachsene. Köchinnen, Mädchen für einig Arbeit. 1814 Wabaih Ave.

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Gin Kindermadden, ungefahr 18 Jahre ilt, mit etwas Grfabrung. 1763 Champfain Av. Berlangt: Deutsches Manden, li Jahre att, für ichte Sausarbeit und Rinder, Abr. I. 672 Abend Berlaugt: Manden für Sausarbeit, Reine Bafche. Muß ju Saufe ichlafen, 4426 Babaih Avc.

Berlangt: Starfes bentiches Madden fur Richen: und Sausarbeit, Gin gweites Madden jur Beibilfe bei imei Ainbern, 1615 Belmont Ave. Berlangt: Gine gute Röchin, Sonntag u. Abends il. 183 G. Bafbington Str. Berlangt: Dienstmadden für gewöhnliche Sausar-beit. Lohn \$3.00 Keine Waiche, Gutes Seim, 5845 Brinceton Abe. Berlangt: Gin Manden für Sausarbeit, 356, 31.

Jabre alt. für leichte Sausarbeit und auf Rinder achten. 515 E. Winchefter Apr. mide Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit, Rochen u. Waichen, und ein jüngeres zweites Mädchen, das et was näben fann. 4831 LaSalle Ave.

Berlangt: Gine erfahrene Saushalterin ober altere Berlon, auf bas Land für die Commermonate, brei rwachseine und zwei Kinder in der Familie. Gut ehandlung und guter Lohn. Abr. M. 263 Abend Berlangt: Gin alteres Madden ober eine Bittwe, m einen fleiner Sausvalt ju führen, Rachjufragen Uhr Mbubs, 2023 Attentie Str. Berlangt: Zolibes beutides Madden; fieine Fa-nille. Gute Behandlung. 56 - Il. Str. Berlangt: Tüchtiges Madden für allgemeine Haus: urbeit. Guter Lohn, Kein Wajchen ober Büzeln — 1845 Grand Beulevard. midolrjason Berlangt: Gin tuchtiges Manden für Sausarbeit. 176 R. Glarf Str. Berlang:: Junges Manden, welches fochen tann 45 Milmaufee Ave., Salvon.

Berlangt: Madden fur Santarbeit, bas gu Saufe ichlafen fann, 15-16 Jahre alt. 172 G. Rorth Abe. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar: eit. 2 in ber Familie. 4037 Inbiana Abe. Berlangt: Chrliches Deutsches Dlabden, 14 bis 15 Sabre olt, für Sausarbeit und im Store gu belfen. Butes Seim. 6712 Ufbland Abe. Berlangt: Grau jum Brichen und Bugeln. 201 enter Str., Gd: Dapton Str., 3. Glat, porne. Berlangt: Märchen für allgemeine Sausarbeit in Neiner Familie. 342 Tapton Str.

Berlangt: Gutes Ruchenmadchen, Muß om erviren tonnen. Lohn 85 per Boche. 27 G. Berlangt: Ein tüchtiges Mädchen für gewöhnlich Hausarbeit in fleiner Familie, Guter Lohn, Empfeh lungen. Tr. Becf. 629 LaSalle Ave. Berlangt: Meltere Frau für Sausarbeit. \$2.50. 347. Rorth Abe.

Berlangt: Mutes fatholiiches Madden ihr allg e Sankarbeit; eines welches zu Saufe ichlafen orgezogen. Keine Walche. 210 Orchard Str. Berlangt: Madden jur allgemeine Sausarbeit .-Berlangt: Mädchen, bei allgemeiner Sansarbeit 31 elfen. 541 Eleveland Abe. Berlangt: Katholifche gute Fran als Saushälteri bei einem Wittwer mit Kindern, Nachjufragen; 1. St. Michaels Court, unten.

Berlangt: Mabden oben junge alleinstebenbe Grau, bie icon im Refigurant gearbeitet bat. Muß eima bom Rochen beriteben. 58 Oft Abams Str., Subweft: Ede State Str., Bafement, Chas, Unvergagt. Berlangt: Gin Madden für leichte Sinsarbeit.-Radgufragen: 1832 Evanfton Abe., Gde Sunnnieb

Berlangt: Eine reinliche aftere Frau als Lunds-chin in Saloon; leichte Arbeit; fofort. Nordoft-Ede Beoria und Fulton Str. Berlangt: Duchtiges Madden für allgemeine Saus: rbeit: fleine Familie; bober Lohn. 3216 South Part Abe.

Part Ave. Berlangt: Zuverlässige, muntere Hausbälterin, 44—48, mit Grocery befannt, finder dei joildem Aufetreten guten, dauernden Plas. A. T. 116 Abendpolt. Berlangt: Cauberes, freundliches Madchen für all-gemeine Sausarbeit. Guter Lohn, 498 R. Clart Str., Berlangt: Eine Haushalterin, die ihre eigenen Mö bel hat wird vorgezogen. Stefiges Deim. Korzufpre den Abands zwifcen 7 und 8 Uhr. 347 W. ErieStr. Berlangt: Guies Dladden für Sausarbeit. 190 26. Divifion Str.

Berlangt: Gin Dabden fur Sausarbeit. 1600 2B. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Arbeit. 31 B. Polf Str., Galoon. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit .- Mrs. Rarben, 674 R. California Une. Berlangt: Achtbares Manden ober Bittme ohne Rinder als Saushalterin. 1048 Brightwood Abe. Berlangt: Frau jum Reinemachen bon Glats, 957 R. Salfied Str. Schmettau, Abends 6-8.

Berlangt: Junges Manden für Housarbeit. 627 8. Honne Ave., 2. Flat. 26m3.1w Berlangt: Madden aus guter Familie, jur Stüte ber Hausfran, Raberes bei Mrs, Reger, 3661 R. Halfted Str. Berlangt: Gutes beutiches Madchen für haukar-eit. Muß waichen und bügeln können, Enter Lohn. 312 deod Ave. Man nehme Evantton Car bis Cood Dinion

gewohnliche Sausarbeit in fleiner Familie, Nachg; fragen: 724 Waibington Str. Din Berlangt: Madden für zweite hansarbeit. 40'9 Bafbington Barf Place. bintba Berlangt: Madden für allgemeine Sauscrbeit in fleiner Samilie, 4396 Caltmet Abe., Flat 3. bint Berlangt: Gin Manden für Sausarbeit, Nadjufra-gen nach 6 Uhr Abenbs. 306 E. Befferfon Etr.

Perlongt: Ein gutes beutichts Madchen für allge-meine Hackgarbeit. 4 Erwachtene. Nachzufrag n vor 12 Uhr Mittgaß ober nach 7 Uhr Abends. Guter Lohn. 3751 Lafe Ave., I. Flot. Berlangt: Gin Madden für Ruchenarbeit.

Rerlangt: Köchinnen für Hotels, Achaurants und Saleons, Aufwarterinnen, Madden für Fabrif, und Haußarbeit, ebenis Frouen für Aücher, und Schubs arbeit, Hoher Lohn heighalt, Sprecht fogleich der bei Enright & Co., 21 M. Lake Str., 2. Kloor. 25millio

Berlangt: Dienitmanden in gefegtem Alter, oper Mann und Frau, nabe Salfteb und 12. Err. A. C. 216 Abenboli. mabimi Berlangt: Deutides Manden für hausarbeit eine Baide. 24 Baibburne Upc. mobim

Berlaugt: Röchin, Manden filt Qausarbeit, Rin-ermabbien nub frijch eingewanderte, bei hobem John, Mr., Eiter, 3423 S. Halfteb Etr. 4 4m3, Im, mobimi M. Fellers, bas einzige größte deutschannerikanische Bermittlungs: Anhitut, befindet fich 586 A. Clark der Bennittlungs: Anhitut, befindet fich 586 A. Clark Etc. Sonntags offen, Gute Pläne und gute Madi-ben brompt beforgt. Gute Haushälterinnen immer in Hand. Tel.: North 195.

### (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Befudt: Alleinftebenbe Gran fucht Stelle al Daus balterin bei einzelnem Oren ober mit erwachsenen Rinbera. 152 Orleans Str., Bafement,

Gefucht: Tuchtiges Madden fucht Stellung in flei-ner Gamilie, sann felbiffanbig ben Saushalt führen. Gute Röchin, Lohn \$4 bis \$5. Abr. Sartmann, 161 Cleveland Abe. Beiubt: 2 Frauen juchen Stelle jum Schruppen ober Baichen. 43 Fan Str., binten.

Gefudt: Rleibermacherin empfichlt fich in u außer bem Saufe. A. M., 817 G. Salfteb Str. Befucht: Chrlides beutides Mabden municht fteti gen Blan in Brivat: ober Geicaftshaus, Familie bon Ermachienen. Beffeite bevorzugt. 484 B. Guperior Str.

Gejucht: Eine respektable Bittme jucht eine Stelle als haushalterin in einem besteren Saufe, mo bie Saustrau fehlt, Sieht mehr auf autes Deim als auf hobes Gehalt, Abr.; & 138 Abendpoft.

Möbel, Sausgerathe tc.

Gine neue Dethode, Wohnungen billig ansjuftatten. Babaib Gurniture & Carpet Coufe.

Wir fauften von den großen Devarfementläden und großen Möbelgeschäften zu that ächlich unterem e.ge-nen Areis beren ganze Borräthe, die im Fettiger aus-gestellt waren, beschaust ind und rezonnritt wurz-den, entschlieblich alle Wissit, beschmunten und Refter Erniche und Brassen. Teppide und Rugs.

1906-1908 28 abafh 21 ve.

Tiefe Maaren sind mit wenigen Ausnahmen vollstandig nen, und nachdem sie in unserem Reparaturs. Department waren und bie und ba mit Reiniger und Bolitur ein weige nachgeholsen wurde, kann aut ein Gedmann Fehler darau entbacken.

Wir baben auch Avrebenungen getroffen, diese Are Waarer von all den großen Firmen so ichnell wie lieftig ansammeta zu fanien, und da wir im Stande sind, ihnen ichnellen Ablag zu bieten, taufen wir sie zu einem Fundheit ihres wirftigen Weithe. Die sieht wurden Ernahmet ihres wirftigen Weithe. Die sieht wurden beier Waarer werden, mad um drefen Nerger und dit Unaannehmlichseiten, die damit verbunden sind, loszusanden, trafen sie ein günstiges llebereinfommen mit uns

Wir verfaufen gerade jo billig wie wir taufen, gegen Bar ober fleine wöchentliche ober monaflich: Abzablungen, und wir erhvoren Euch in dem neifen. Sällen wer Betrages, was it regular toften würden – und die Rearen find garantirt in feder dinficht zu befriedigen oder Earr Geb zurück zu regula einer Zeit, ob Eure Rechung bezahlt ift oder nicht.

Unfer Lager fommt bon vielen Beichaften Unter Loger fommt bon vielen Gefwalten into und fast beinabe alles, was fit das hous, die Beatem-lichfeit und Gemüthlichfeit nothwendig ih — und in vielen Gellen ift noch die Antle und der Recklich des Artifels wie auch den überachend niete ge-Arefs, den wir verlangen, bestätzte, Ein vaar Mu-fterwerthe werden genigen, destatzte, Ein vaar Mu-fterwerthe werden genigen, die außergewöhnlich nie-derigen Preise auf allen außeren fünf großen Floers (jeder 1801/60) zu zeigen.

Alle anderen Bagren berbaltnikmakig cheufo billie ntweder gegen Baar oder fleine Abgahlungen pir garantiren, taf 3hr jufrieden fein merdet, Guer Gelb gu irgend einer Zeit garud, ob bie Baa ren bezahlt find ober nicht.

Babajh Furniture & Carpet Souje 1906-1908 28 abafh 21 pe.

18m3\*

Ism3\*\*
3011, 3013, 3015, 3017 & State Str.

—Griro-Friro-Ertra-ErtraAufe Multer, alle einzelnen Jide, alle Waren, die wir nicht mehr führen wollen, find von mustern vier großen Täden nach mierem Süde Tate Str., nach 31.
2013, 3013, 3015, und 3017 & State Str., nach 31.
2013, 3013, und 3017 & State Str., nach 31.
2013, 2015, und 3017 & State Str., nach 31.
2013, 2015, und Mieren Süde Trifers, Chis Bores, Dien, emaillirte eiferne Betilsellen, in der Ihat verbalftägen. Um mit desen Waaren ihnell aufzurännen, werden sie sier weniger alle verner der Argeite verfauft. Pendicte diese Argains:
Emaillirte eiferne Betten, alle Farden.

L30
Walted Condos.

Dief: Beeren jum Berfauf in Diefem Laben

Bu berfaufen: Bribatfamilie auf ber Befficite muf Ju berkaufen: Privatsantie auf der Wetteite nuch obert ihre fämmtlichen brachtvollen Wöbel verlaufen, bestehen aus Mahagoni Karlor Zuit, massives Ma-jagoni Tvendert, Golden Cof Sideboard, Egitm-ner Tich, 1 Lever Stüble, Leder Gond, Trenden und Meising Betstellen, Hoar-Matragen, Combina-tion Bückerichrant, Mantel, Spiegel etc. Kachgustra-ten Tags ober Abends. 230 Afhland Bouledard, nabe Ban Buren Str. 230 Afhland Bouledard,

Bianos, mufitalifde Juftrumente. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents Das Wort.) Rur 285 für icones Upright Biano, \$5 monatlich. Mug. Groß, 682 Bells Etr., nabe Rorth Ave.

25mg. In Raufe- und Berfaufe-Mingebote.

Bu taufen gefucht: Fixtures für Delitateffenftore 1972 R. Maribfield Ave. Dim

Bu verlaufen: Ebifon Bhonograph und Retords ju niedrigften Preifen. Lange, 563 W. Chicago Ave. 28mg,famoni, Im Echtes Weigenichrotmehl, 427 G. North Abe., nabe Wells Str. 23mg. Im&

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel tc. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Blue Front Sale Stobles. Ju verlaufen oder zu vertaufchen: 75 bis 100 Kfer-te und Mahren, passend für siddtiche Arbeiten, Farm: oder Zuchtzweiche Breife rangiene von 25 bis 4100, Alle Sorten gebrauchter Grichtere, billig Dow-pette Farm: Gefchiere, 810, Bluge Farm: nur Gro-cern-Baggen, Finn & McPhillips, 4175 Emerald Ang. ein Richt von Stof-Abrackfingen. pelte garmio-ern Finn & McPhillips, 4175 Ometars cern-Bagen, Finn & McPhillips, 4175 Ometars Ave., ein Blod vom Stod-Yarbs-Gingang. 17mg 1mx \$20 tauft ein gutes Teampferd. 858 Metrofe Etr.

\$25 taufen guten Bader: ober Launden Topmagen. 04 (f. Belmont Abe.

### Scirathegefuche.

(Angeigen unter Diefer Rubrit 3 Cents bas ! aber feine Angeige unter einem Dollar.) Seirathsgesuch: Ein junger Mann, 36 Jahre alt, befint eine große Karm, sicht, ba es ihm an Lamenbetauntichalt sehlt, auf biesen Mege mit einer Tame besault zu merben. Gine junge Britten unt einem Ainbe nicht ausgrichtoffen. Juech Geitath. Tie Tome fann 20 bis 28 Jahre alt bein und Duttelle Liebert eine Martiche Merchentin sein. Rur eenftmeininde Personen mögen ich melben. Agenten berbeten, Abr.: T. 603 Abendpost.

Redrichten 279 & Clarf Str., furirten 2900 Leufe, barunter & Bottle, 271 Clarf Str.; Carbonster Hoogland, 118 Teatborn Str.; Jacob Singer, 360 State Str. 2. E. Freland, M. T. S. D. D. S., Jahnaryt, 163 State Str. und 307 Division Str. 15 Jahre in Chicago. Erfter Klasse Arbeit. Mäßige Peiste.

#### Reditsanmalte. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Abolph &. Wejemann — McCielland, Allen & Beiemann, beutiger Abvotat, allgemeine Robis-vagis; Spejalitat. Grundligeitbeine jagen, geri gi-tich Dofumente, Probistaden, Effonmente und als-lanviche Erbichaften. St. 163 Nando:ph &tr. (Aetro-politan Block). henry & Robinjon, beutiche Abbofaten, Abend-Office: 7 bis 9, Sudoft-Gde Rorth Mbc, und garrabee Str., Binmer 9. .mg.lm#

Arch ist.

Alle Rechtsfachen prompt bejorgt.—S i.e 8'4-9'8
Unite Building, 79 Tearborn Str. Wojnu...g: (10)
Chaood Str.

#### Unte richt. Angeigen unter biefer tubrit, 2 Cents vas Bort.

Grundlicher Unterricht — Piano, Biolin, Fither, Mandolin und Guitarre — Carl Rahn's Rufift. Etfademie, 765 Elpbourn Abe. 17m3 1m. Academpof Mufic. 568 A. Aibland Ave., 2. Flat, nabe Milwautee Ave. Erfter Atoffe Unter-richt in Piano. Bioline. Mandoline, Jührer und Guitarre. 50 Cents. Alle Sorten Instrumente au haben. Wholesales Preise.

Batentanwälte. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) 28 m. R. Rimmler, beutich : amerifanischer Batentonwalt. DeBiders-Theatergebaube. 19ileGefdaftegelegenheiten.

Ju verkaufen: Ein flottgebender Saloen, Guldsgrieb in den cieften Mann; feigentbüner ift der reich geworden. Arthur. 148 State Str.
Bardiergefchäft, feine Annichaft; mich dies Moche derschlendert werben. Arthur, 148 State Str.
Exprekgefchäft, Kohlen: und Futtergefchäft, Eigentfümer in gezwungen, nach Teutschland zu gehen. Arthur, 148 State Str.
Flottgehendes Rechaurant: gute Geschäftsgegend; wird dittig der Aufrechter. 222 Einnehme, and eins gerichtet für Erreers. Arthur, 148 State Str.
Laufenten Purchertver, Let und Hausen auch eins gerichtet für Erreers. Arthur, 148 State Str.
Putcherftore, ein feiner, mit Pferd und Wagen.
Mich billia verfauft werden. Eigenthümer in frank.
Arthur, 148 State Str.
Telffateisen und Erzeer, elegant ingerichtet, beatiche Radharischer. Arthur, 148 State Str.

Bu berfaufen: Giner ber beften Saloons nabe ben Stod Borbs, Umftonbe halber billig. 201 Root Str., fice Union Bre. 30 taufen gefucht: Baderei mit ober ohne Wager trabe. Bridofen, Baargahlung, Abr. M. 261 Abent

Bu berfanien: 8 bis ? Rannen Mifchgeichaft, zwei Bierbe und Bagen, Abr.: M. 262 Abendpon, 2.m3.1m Bu verfaufen: Gin guter Ed Saloon, Bofte Gele-genbeit für richtigen Mann, Fabrifgegend, Apr.: M. 226 Abendpon. micoir

Gutgebender Baderibop in wegen gwei Geichoften billig zu vertaufen, Keine Buchtundichaft, Kann Buch betreffs Tagereinnahmen worzeigen, Radyufragen bei & Speo, MI 14. Place, Ede Loomis Str.

Bu bertaufen: Grocern, Baderei: und Delifateffen: etere, 167 Burling Str. Bu verfaufen: Gin fleiner Grocernftore. Raberes 38: Orleans Str., 3. Brettichneiber.

Bu taufen gefucht: Gutgebende Baderei mit gutem Storetrade. Abr. R. D. 245 Abendpoft. Au verfaufen: Familienberbällniffe halber infort, billig, ein Ed. Zaleon in wöllem Ganze, unabbängig von Prancezi, Frinz Pittures, Linge Legie, auf der Kordicite, Geil, Anfragen unter T. I. 195 Abend-mater.

Bu verfrufen: Gin gutjablenter Canty Store mit Bobnraumen alter Plan, Billige Mierbe. Billig. 10enn fofort übernommen. 665 Grand Ave. Bu faufen gesucht: Aleirer Mildladen in Late Biebe, Bu erfragen: 1141 Lincoln Abe.

"Singe"-Wer irgend ein Geichaft faufen ober verfa:jen mochte, follte fich bireft an "Singe" penben! Reelle Geichaftsmethobe! "Singe", Geberfaufen mochte, foute fich bire wenden! Reelle Geichäftsmethode! fchaftsmafter, 39 Dearborn Etr. 23mi mifrme, 210 Bu berfaufen: Gine fleine Fair, 94 Cinbourn Ane.

3u verfaufen: Wegen Kronfheit in ber Samilie, ber Edigloon, truber John Weiß, Ede Saffe und Clarf Str., icharfe Ede, iofort zu verfaufen. 26mg. Iw Bu berfaufen: Delifateifen:Store. 221 Roscoe But: lebard. Reine Confurreng. mbirti Bu faufen gefucht: Grocery, Candnftore ober Roos minghaus; pertausche 40 Ader Land, schuldenfrei.— Adr.: B. 462 Abendpost. 21mg.lm

Bu taufen gejucht: Gin guter Country Saloon. Nor.: Chrift Riffen, Gimburft, 3d. 21mg.1

### Geidiaftetheilhaber.

Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Wort.) Berlangt: Gin Theilbaber für ein rentables Unter-tehmen. \$1000 erforderlich, Bolle Sicherheit, Prozen-e., Broufion, eventuell Beisäftigung. Amfragen rteftich an X. Stunedo, 193 .W. 18. Str.

Bartner verlangt für eine altetablirte Auchoruce-tei mit guter Annbichaft und in einem lebb. ten Ge-däftsviertel gelegen; biefelbe fann auch, wenn ge-volltiche, fahrlich übernommen werben, wegen Fami-ienberhältnisse, Abr.: M. 271 Abendpost. misa

#### Ru miethen und Board gefucht. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cenis bas Bort.

Bu miethen gefucht: Junger Mann municht guter geim bei Bittme ober filler Familie, Abr.: g. 13 (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.)

Jupion Alton Erfurfionen, mittelft Zig mit fpe-gieller Bebienung, birchfebrende Aufman Tomiffen-Schleftwagen, ermöglicht Boffagteren nach Galifornia und der Bacificulte die angenehmfte und b.ligfte Beite. Der Krieffen

California und North Pacific Rufte. on Alton Erfurfionen, mittelft 3ng

Robert Aloh, Majdinen Ronitrufteur por

Löhne, Roten, Miethe und Schulben aller Art prompt folleftirt. Schlechtgablende Mether binaus-geient. Reine Gebilbren, wenn nicht erfolgreich.— Albert M. Araft. 155 va Salle Str., Zimmer 1015. Lelephone Gentral 582.

Erlernt Telegraphic! Berind frei! Keine Bigab-lung, ebe Stellung beforgt. II. E. Telegraph Co., 88 LaSalle Str., Zimmer 32.

Löbne folleftirt für arme Leute. 3immer 41, 92 LaSalle Str. 20ne\*
Banferott Berfahren eine Spezialität. Billig und fonell. 3immer 41, 92 LaSalle Str. 20ne\*

### Rinangielles.

Angeigen unter Diefer I. brit, 2 Cents bas Wort.) Gelb ohne Rommiffton. — Louis Frendenberg ver-leiht Privat-Rapitalien von 4 Proj. an vom Rom-mifften. Bermittags: Reibeng. 377 R. Hohne Abe. Ede Cornella, nobe Chicago Abe. Radmitigs: Office: Zimmer 341 Unity Blog., 79 Dearbern Str. 2302.

Grite garantirte Gold-Mortgages, in Beträgen bon \$3(4)—Russi, frine Unifoten. R ich ar v U. A v C. & C.c.. 171 LaSolle Strake, Ode Montoc Strake. Zintmer 814, Jiur 8. 19janx.

Gelb ju verleiben auf Grundeigenthum; befte und billigfte Bebingungen.—Um reell behindlit ju werben fann Riemand erwarten bag wir alle Ubeit mitouf ibm fomen, baber wird eine greinge Rom-miffion verlaugt.—Gtabl. jeit 1883. Befte bleferenzen, Abolph Fite & Co., in Summen von \$2000 u. darüber, zu 5. 5] u. 5½ % Zinjen, ohne Kommijion ober Unfonen. Prompte Bedienung. Ich bezahle alle Auslagen.

Beld zu billigften Zinfen zu verleiben, Sppathefen gefauft und vertauft. Wer G und igen bu i frafen ober vertaufen will, tomme. Effer, 115 Teatborn St.

Geld ju verleiben an Damen ober Herren, mit fes fter Ansiellung. Perioat, Keinehupordet, Riedrige Ka-ten. Leichte Abzahlungen. Zimmer 16: 86 Washings ton Str. Leichte

Aribatgelb zu verleiben zu 4 und 5 Bognt. Ses fpartes Gelb wird alle 6 Monate angenommen. Ab .: W. 229 Abendpoft. Suiz, Imt Gelb gu berleiben auf Chicago Grundeigenthum, bon \$300 aufmarts. Erfte Dopothefen fiets an hand. S. Gnaebinger, Zimmer 14, 163 Randolph Etr. 2m. im #

Freies Equity in gutem Beim. Thompfon, Ries & Co., 163 Randolph Str. 3mg, lm & Wenn 3br ein heim bauen wollt, werbet ich Euch bas Ech vorftreden, Plone liefern ufm.; baue und garantire fuer haus vollfftnbig. Phil. Laufb. 3r.. 125 LaSalle.

Bran Sopotheten:Bucherer broben, iprecht bar: Bimmer 41, 92 CaSalle Str. 20no\*

Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Farmlandereien.

Permiamereten.
Besse au Gold minen ift die Rübenguder-Kultur. Leute, die sich und ansichtlieben wollen, um sich in einer gesunden, fruchtsberen, reich kultivirten Gegend — als Arbeitec, Adifter oder Kaufer — biefer gewinnbringenden Katur zu widmen, mögen ihre Abresse unter M. 33 Abendpost angeben. Ju vertaufen: Feinste 10 Ader Fruchtfarm in South Saven (innerbalb ber Corporation). Abr.: G. B. Sopper, South Saven, Nich. bimi

3m vertaufen ober ju bertaufden: Eine ichote eruchtfarm, 40 Ader Land, große neue Gebande, flickenbes Mafer, 5 Meilen von South Saven. Richtgan, B. C. 684.

#### Rordmefffeite. metropolitan hodbahn -

\$15 - Bro Monat - \$15.

26 zweiftodige Saufer im Bau. Fünfzehn fertig. Jehn verkauft. jieben bewohnt. Geht und jeht fie Ench an. Jählt fie. Beit arrangirte Saufer auf ber Beitfeite; entbala

Beit arrangirte danier auf der Meitseite; enthals tend Gunviangs-halle. Varlor, Ghimmer. Kitche, Babejimmer, deit große Schlöfimmer knanche Hate, Bedeinmer, beit große Schlöfimmer knanche Hate board, effen Blimbing, Nammor: Majchem, Borselaus-Bademaune, Sewer, Wafter und Gas, prachts voll ausgehaftet vorstügliche Aachborrichaft, 260 Od. Schule zwei Lieds entfernt: Preis \$2500; \$150 Baar und \$15 per Monar.

Gefragen an R. Lauwtale Ave. und Coftello Ave., gerade nörblich von Armitage Ave.

Abie man bahin ge fan gt.
Reinfander von der Linie der Metropolitansbochbach bis R. Launtbalt Ave. Station und geht 4 Biods nörblich die Gefello Ave., grade nörblich von Armitage Ave. Ger, der grade nörblich von Armitage Ave. Ger, freigt ab an Launtbale Ave. and geht 2 Biods nörblich.

Baufer offen jeden Tag. Gebt und feht fie an ober iprecht vor und wir geben mit End, um bie Saufer ju zeigen, foftenfrei. E. E. G bro f, fechfter Floor Majonic Bemple, State und Randolph Straße.

11.963 hanfer auf monatliche Abzahlungen innerhalb 29 Jahren verfauft. fonmife 22 Iahren verkauft. formite 3: verkaufen: An Bernard Abe., nahe Beimont-\$15 — monatlich — \$15. Saufer enthalten & und 7 Jünmer; eichenes Man-tel, Siechoard. Narmor-Waichbaffin; Vorreffan-Bastevanner offene Alumbing, Seiver, Wafer, Gas u. f. w. Preis \$250

Was n. 1. w. — Preis \$2250. — Baaranzahlung. Monatliche Abzahlungen \$15; fleine Baaranzahlung.

E. G. Groß, 6. Floor, Maionic Temple, Gde State und Randolph Str. -11,693 Saufer innerhalb 22 Jahren bertauft.--- mitrfa

Spottbillig: Fremont Str., nahe Center Str., 2-flodiges Bridbaus und Bafement, 21×94, Mortgage \$1500, Loun für \$1200 baar gefaust werben. 201 25% 125. — Richart A. god & Co., Zimmer 814—171 ya Salle Str., Ede Monroe Str. Hobe elegantes Braunstein Drei-Flat Gebäube, nabe Lafe und Rorthwestern "E", Cauity \$000, für Nords jeite leere Lot. Topping, 252 Garfield Abs. 3n bertaufden: Rordfeite Cottage (bringt \$25 mo

### Gin \$9 & aus.

Gin \$0 Saus. Gin \$9 Sans.

Renn Tollars monatlich bezahlen für neues fünf Jimmer Preise Brid Front Daus, Preis kilbo. Rur 8100 Baarzahlung. Sprecht vor in der Zweigoffice, 4.15. Juffine Etr. Rehm Affiand Vve. Car bis 45. Etr., oder 47. Str. Car bis Afhland Ave. E. E. E. Er o h, Eigenthümer, 604 Majonic Temple, fonmist

Bu vertaufen: Dreiftodiges neues Bridbaus, brei Flats. Rehme eine Banftelle in Zahlung. Raifer, 428 C. Galifornia Abe. Berichiedenes.

Sabt 3dr Saufer zu verlaufen, zu verlauschen ober zu vermietben? Rommt für gute Refustote zu uns. Wir baben immer Känste an Hand. — Sonntags offen von 10—12 Uhr Bormittags.— Rich ard N. Roch & Co., New Pork Life Gebände, RordoffsEde LaSalle und Wonree Str., Zimmer 814, Flux 8. 3p verfaufen: Wesbalb weiter Miethe jablen, wenn man ein heip mit allen modernen Bequemlichteiten ju weniger als vor und Gebaube foften, taufen fann, Aleine Angabung, Reit in 20 babgabritiche Jahlungen. 4 Prozent Jinien. Ber folde Ectegers beit fucht, ipreche vor bei D. Handbington Str. 100 Mafbington Str.

Geld auf Dlobel. (Angeigen unter biefer : 'f. 2 Cents bas Bort.) Gelb!

Brauchen Gie welches?

Chicago Finance Co., 85 Tearborn Str., Jimmer 304, Tel. Central 1060,
450 B. Rorth Abe., nach: Roben Str.,
Telephon Weft 611. Bir machen Darleben in großen ober fleinen Be-

Pfere und Bagen, Maaren Einzignungen, Salare, genstienen ober irgend weiche andere Sicherbeit. Bezahlungen arrangurt nach einem Umtanden, jo daß 3he sie ohne Unbegremitisfert ober Aerger einhalten beint, — Die Sachn beieben in füren ungegedten Beist, Keine Beroffentlichung, Keine Erfundigungen bei Freunden aber Aachbarn.
Wenn Ir irgend einer anderen Dartehen-Companion ober Aachbarn.
Denn der Kontract gefällt Euch nicht is bezahlen wir es fit Ench ab und geben Euch weiteres Paarerin, wenn Ihr es municht.

und wir ichiden unferen Bertrauensmann gu Guch. Bei uns wird beurich gefprocen. Sobt biefe Angeige und Abreffen auf, fie tommen manchmal febr gu ftatten.

Chicago Finance Co., 85 Dearborn Str., Bimmer 304, Tel. Central 1060, und 458 19. North Ave., nahe Roben Str., Telephon Weft 611. 3meiter Floor.

M. Q. Frend, 128 LaSalle Strafe, Bimmer 3.

Rleine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spezialität. Wir nehmen Euch die Mobel nicht weg, wenn wir die Anteibe machen, sondern lassen beselben in Eurem Beiss. Wir seihen, auch Beld an Solche in gutbezahlten Stellungen, auch beren Rote. Bir baben das g rößte de ut iche Seischeft in der Stadt. Alle guten, ehrlichen Leutsichen, sommt zu uns. wenn Ihr Geto haben wollt. Ihr werbet es zu Eurem Bertheil finden, bei mir porzusprechen, ehe Ihr anderwärts hingebt

Die ficherfte und guberlaffigfte Beoienung augefichert. M. Q. Frend, 128 LaSalle Strafe, Bimmer 3.

161 B. Madijon Str., britter &.ur. Bir leiben Gud Gelb in groben und fleinen Be-tragen auf Bianos, Robel, Pferbe, Wagen ober ir-gend welche gute Sicherbeit ju ben beligften Be-bingungen.—Zarleben fonnen zu feber Zeit gemacht werben.—Zbeilzablungen werben zu jeber 3 ir an-genommen, wodurch die Koften der Anleihe verringert werbed.

- Geld zu verleiben. Eun:
men von \$20 bis \$200, zu berfeinen, in Sun:
men von \$20 bis \$200, zu ben billigten Raten und
teichteten Bedingungen in der Stadt. Menn Sie
von uns borgen, laufen Sie feine Gefohe, daß Sie
Abre Zachen bertieren. Unfer Geschäft ist verantwortlich und lang etablirt. Keine Rachfragen wers
en gemacht. Alles dribat. Bitte, precht vor, che
Sie anderswo bingeben. Alle Ausfunft mit Bergnüs
ein ertbeilt. gen ertheilt. Das einzige beutiche Geichaft in Chicago. Fagle Loan Co., 70 LaSalle Str., 3. 34, Ede Ran-bolph Sir. C. E. Boelter, Manager.

Chicago Crebit Compan, 92 LaSalle Str., Zimmer 21.

Gelb gelieben auf irgend welche Gegenstänbe, Reine Beröffentlichung. Keine Berzigerung. Lange Jeit, Seichte Abjahlungen. Riedrigste Raten auf Mobel, Planos, Pierde und Wagen. Sprecht bei uns von



State Medical Fahrt in die Stadt ihr Bater eines Morgens in seinem Arbeitszimmer saß und seine Morgenzigarre rauchte, Dispensary,

76 E. MADISON STR., CHICAGO, ILL.

Bis jum 15. April. Radher Gubmeft-Ede State und Ban Buren Gtr. Gingang 66 Ban Buren Gtr.

> Konsultiren Sie die alten Mergte. Der mediginifche Borftes Chren von deutschen und ameritanischen Universitäten, hat langjahrige Grfah= rung, ift Autor, Bortrager und Spegia=

"Ziemlich gleich, Mhlady," antwor=

"holen Gie mir meinen Schlafrod,

"Bitte um Bergeihung, Mylaby, aber

Dottor Radfon war hier, mahrend Sie

noch schliefen, und fagte, Gie maren

ernftlich unwohl und burften unter tei-

nen Umftanden heute bas Bett berlaf=

"Ach was, thun Sie nur, was ich

Raum berfuchte fie jeboch, fich gu er=

"Mr. Lynd ift bei Gir Richard," fuhr

bas Mädchen nach einer Paufe fort,

"es mußte benn fein, bag er inzwischen

fie mußte, bag ber Silfsgeiftliche für

fein Umt ichwarmte und namentlich eif-

rig im Besuchen ber Rranten war.

Ihr zweiter Gebante war, es fei ein

Glud, daß Mr. Lnnd und nicht ber

Bfarrer felbft ber geiflige Berather ihres

Mannes war. Wären ihr Vater und

Gir Richard zusammengetroffen, fo

hatte es fehr leicht heraustommen ton=

nen, baß fie am borhergehenden Tage

nicht im Pfarrhaufe gewefen war, und

bas hatte fehr unangenehm werden fon=

nen, allein eine Begegnung gwischen

Mr. Bruce und Gir Richard mar giem=

lich unwahrscheinlich, benn es bestand

eine fleine Spannung gwifden ihnen.

bie gerabe groß genug war, Mr. Bruce

gu beranlaffen, Robn Chafe gu meiben,

und es war ibm febr angenehm, baß

ibm Mr. Lynd bie Pflicht, ben Rranten

"Außerdem ift auch ein herr bon

Bon London? Meinen Gie. Mr.

"Den Ramen weiß ich nicht, gnabige

London gefommen," fügte das Mädchen

Felix?" fragte Lady Boldon, wobei Lie

Farbe in ihren Wangen ploglich lebhaf=

Frau, aber ich will mich erfundigen.

ich weiß nur, bag Saunders gum

Mittagszuge nach bem Bahnhofe fuhr

"Ja, ohne Zweifel ift es Mr. Felix,

dachte fie bei sich. "Was foll das hei=

gen, daß er bas Teftament fo balb gum

Unterzeichnen bringt? Gin fleiner Muf-

foub hatte boch nichts geschabet, frei-

benn bin, wenn in Gir Richards Bim=

mer geklingelt wird?" fragte fie bas

Dann geben Gie binunter und fa-

gen Sie ibm, es folle mir fogleich mit-

getheilt werben, falls Mr. Felir, ber

herr von London nach mir fragt. Ber-

geffen Gie nicht - fofort. Wenn er

mich fprechen will, muß ich auffteben

und ihn empfangen. Saben Gie mich

"Ja, gnädige Frau." Die Bestellung wurde gewiffenhaft

ausgerichtet, aber bie Nachmittagsftun=

ben schlichen langfam babin, und Die-

mand fam, um Laby Bolbon gu fagen,

Mr. Felir habe nach ihr gefragt. Gie

bemühte fich, feine Ungebulb gu ber=

rathen, aber endlich erfundigte fie fich

boch in möglichst gleichgiltigem Tone

nach ihm und erfuhr nun, bag ber

Rotar fcon feit minbeftens zwei

war nur gang furge Zeit bei Gir Ri=

darb geblieben und nach einem eiligen

Bas tonnie ich benn auch anbers

fich, aber ehe etwas Beiteres ge=

erwarten? Warum follte er mich beute

gu fprechen berlangen?" fagte Abelaibe

fchieht, muß ich noch einmal mit ihm

VI.

Robn Chafe wird herrenlos.

Als einige Tage nach Laby Bolbons

reben - und bas will ich auch."

Er

Stunden wieder abgereift mar.

Frühftud wieber abgereift.

Mädchen. "Fulton, nicht wahr?"

"Ja, gnädige Frau."

perfianben?"

lich auch nichts genütt. — Wer geht

zu besuchen, abnahm.

ter murbe.

und ihn abholte."

Abelaide mar nicht überrascht, benn

heben, als fie einfah, daß ber 2irgt Recht

hatte und fie Unrecht. Gie mar er-

flaunt über ihre eigene Schwäche.

ich will aufstehen und zu ihm gehen."

lift in ber Behandlung und Seilung geheimer, nervojer und dronifder Rrantheiten. Taufende von jungen Mannern wurden von einem fruhzeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarteit wieder hergestellt und ju gludlichen Batern gemacht.

Berlorene Mannbarfeit, nervofe Edwachen, Migbrauch des verwirrte Gedanten, Abneigung gegen Gefellichaft, Energielofigfeit, frühzeitiger Berfall u. Arampfaderbruch. Alles find Folgen von Jugendfunden und llebergriffen. Gie mogen im erften Stadium fein, bebenten Gie jedoch, bag Gie fonell bem legten entgegengehen. Laffen Gie fich nicht burch faliche Scham ober Stols abhalten, Ihre ichredlichen Leiben gu beseitigen. Mancher ichmude Jungling vernachlasfigte feinen leidenden Buftant, bis es ju fpat mar, und ber Tob fein Opfer berlangte.

Auftedende Grantheiten, wie Bintbergiftung in allen Stabien - er. artige Affette der Rehie, Rafe, Snocken und Ausgehen der Hand jedenten wie Etrikturen, Chftitis und Orchitis werden fanelt forgfältig und dauernd geheitt. Wir haben unfere Behandlung für obige Arantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Linderung, sondern auch permanente heilung sidert.

Bebenten Gie, wir geben eine abfolute Garantie jede geheime Rrantheit gu furiren, bie jur Behandlung angenommen wird. Wenn Sie außerhalb Chicago's wohnen, fo schreiben Sie um einen Fragebogen. Sie konnen bann per Poft hergestellt werben, wenn eine genaue Beschreibung bes Falles gegeben wirb. Die Arzueien werden in einem eins fachen Ristden so verhadt und Ihnen zugesandt, bag fie keine Rengierbe erweden.

### Medizin frei bis geheilt.

Bir laben überhaupt folde mit dronifden Uebeln behaftete Leibenbe, bie nirgenbs beilung finden tonnten, nach unferer Unftalt ein, um unfere neue Methobe fich angebeis

ben gu laffen, bie als unfchlbar gilt. Office-Stunden von 10 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. Sonntags nur von 10 bis 12 Uhr.

tete die Bofe.

Ihnen fage."

gegangen wäre."

Acheimnik des Rechtsanwalts.

Roman von John A. Jens.

(Fortsetzung.)

Ingwischen hatte fich Laby Bolbon nach bem Bahnhofe begeben. In ihrer Aufregung hatte fie feinen Sunger aefühlt und nicht barn gebacht, in eine Speifewirthschaft zu gehen. Jett faufte fie fich im Erfrischungssaale ein Brotchen, und bas war Alles, was fie ben gangen Tag gu effen betam.

Schon war es fpat am Rachmittag, als ber Bug in Boobburft anlanate. und Abelaide mußte natürlich zu Fuße nach hause gehen. Dazu schlug sie ben nächften Weg ein, ber burch einige bom fürglich gefallenen Regen noch feuchte Wiesen führte, fodaß ihre bunnen Stiefelchen bollständig burchweicht waren, noch ehe fie bunbert Schritte qu= rudgelegt hatte. Während ber bergan= genen Stunden hatte fie fich fehr ange= ftrengt, aber fie bedauerte boch nicht ei= nen Augenblid, nach London gegangen Rebenfalls hatte fie, wie fie fich felbst fagte, etwas erreicht; Mr. Felir hatte ihr versprochen, er wolle, soweit es in feiner Macht flehe, verhinbern, baß fie die Befigung verliere, und fie hatte mehr aus feinem Befen, als aus feinen Worten ben Schluß gezogen, bag er ihr wirtfam helfen gu tonnen alaube.

Als fie bas haus erreichte, borte Abelaide, baf es Gir Richard nicht schlechter gehe, als am Tage zubor, wenn auch nicht entschieden beffer. Mußer bem Silfsprediger mar niemand bagemefen, biefer aber hatte, wie bie Warterin berichtete, fafl eine Stunde bei Gir Richard zugebracht. "Auch nach Ihnen hat er gefragt,

Mylady," fügte ber Saushofmeifter hingu.

"Wer?" fragte Laby Bolbon fcharf. benn fie fand es fdwierig, ihre Bebanfen beifammen gu halten. Gin falter Schauer überlief fie, und fie fühlte fich fehr, fehr mübe.

,Mr. Lynd, Mylaby," antwortete ber Diener, mobei er fich gestattete, in feinen Mienen eine leichtelleberrafchung gu brathen, "und ba fie nicht gu Saufe waren, hat er ein Briefchen an Guer herrlichkeit geschrieben und auf bem Difch in ber Bibliothet liegen laffen. Coll ich es holen?"

"Ja - ober nein, ich merbe felbit

Sofort war ihre Mübigfeit berschwunden, und fie ging schnell in die Bibliothet, mo ihr alsbald ein meißer Umschlag auf einem fleinen Schreibtisch in's Muge fiel. Cogleich öffnete fie ihn und zog dann bas barin liegende Blatt heraus, bas nur bie Worte enthielt: 3d habe mein Doglichftes berfucht, leiber bergebens. - G. 2."

Das Briefchen bes Beiftlichen in ber Sand gerbrudenb, fant Laby Bolbon auf einen Geefil.

"Coll ich bas Diner auftragen laffen, Mylady?" fragte ber in's Zimmer tertenbe Bebiente.

"Rein, ich habe feine Luft gu fpeifen, benn ich fühle mich nicht gang wohl, Balters. Sagen Gie meiner Bofe, ich bedürfe ihrer, und beftellen Gie ber Rodin, fie folle mir eine Taffe Thee nach meinem Bimmer ichiden. Effen fann ich nichts."

Die Bofe erfannte fehr balb, baß ihre herrin an einem Schnupfenfieber litt, und verlor feine Beit, bie Barterin rufen gu laffen, ber es fofort flar war, baß fie zwei ftatt eines Rranten zu pflegen haben würbe.

Schlaflos marf fich Abelaibe bie gan= ge Racht auf ihrem Lager bin und ber und rebete zeitweife irre. Erft gegen Morgen fant fie in tiefen Schlaf, mo= raus fie erft gegen Mittag erwachte.

"Wie geht es Gir Richard?" maren bie erften Borte, bie fie fprach.

CASTORIA Für Sänglinge und Klader. Die Sorte. Die ihr immer Gekauft Habt

ein Genuß, ben er fich feit Abelaibes Berheirathung geftattete - wurde ihm gemelbet, Mrs. Plowman wünscht ihn in einer bringlichen Ungelegenheit gu

"Unleibliches Frauengimmer!" mur= melte ber Pfarrer in ben Bart, als er feine halb gerauchte Zigarre vorsichtig auf ben Raminfims legte, um fich nach Beendigung ber Unterredung weiter gu rauchen, benn eine zweite würde er für eine fündhafte Berichwendung gehalten haben.

Mrs. Plowman war die Wittme eines Rüfters, bie ihr fnappes Gintommen burch Bermiethen bon Wohnungen er= gangte, und bei ihr hatte Mr. Lynd Bimmer genommen.

"3ch will nur hoffen, bag Mr. Lynd nichts zugestoßen ift," war bemnach ber nächste, nabeliegenbe Gebante bes Pfar-

Mis ihm ber name bes Silfsgeift= lichen fo in ben Ginn tam, bemächtigte fich feiner eine große Unruhe, benn er hatte bemertt, daß das Wefen feines Gehilfen, bas immer etwas feltfam gemefen, in ber letten Zeit entschieben abnorm geworben mar. Manchmal brach er mitten in einem Gespräche plöglich ab und fprang auf einen an= beren Gegenstand über, ber mit bem besprochenen gar nicht in Zusammen= hang stand, manchmal lachte er an= scheinend über nichts laut auf, hielt bann plöglich inne und ftammelte ir= gend eine lahme Entschuldigung für feine unertlärliche Beiterfeit. Co hoch Mr. Bruce ben jungen Gottesgelehrten auch schätte und achtete, so fürchtete er boch, daß er ihn nicht lange mehr in Boodhurft werbe behalten fonnen.

Cowie Mrs. Plowman die Art ihres Unliegens erflärt hatte, fah ber Pfar= rer, daß fich feine fchlimmften Befürch= tungen bewahrheitet hatten. Mr. Ennb murbe perriidt, wie die Wittme fich ausbrudte, und fie wagte es nicht, ihn langer im haufe zu behalten, war aber am Ende ihres Lateins angelangt und wußte nicht, was fie thun follte. Lynd hatte angefangen, fich berichiebenen Bahnborftellungen über fie, ben Bfar= rer, Labn Bolbon und anbere Leute ber Gemeinde hinzugeben, und man burfte ihn mit einem Worte nicht mehr allein

Mr. Bruce fette fofort ben Sut auf und machte fich auf ben Weg nach Mrs. Blowmans Saus, um felbft gu feben, wie bie Cache ftanb. Unterwegs be= gegnete er Mr. Lnnb, und ein furges Gefprach reichte bin, ben Pfarrer gu überzeugen, baß ber Silfsprediger ent= schieden nicht richtig im Ropfe war. Glüdlicherweise war Mr. Bruce bie Abreffe eines Brubers Mr. Lynds be= fannt, und an biefen telegraphirte er, baß er fofort nach Woodhurft tommen und einen Urgt mitbringen moge.

Raum mar ber Pfarrer gu Saufe, als ihm eine zweite Botschaft über= bracht murbe - ein eilig gefrigelter Bettel ber Barterin in Roby Chafe: Gir Richard lag im Sterben!!

Mr. Bruce mar über biefe Rachricht befturgt, benn wenn er auch Gir Richard als Menschen fehr wenig hoch= ichatte, fo mar er boch immerhin Abe= laides Gatte. Sofort eilte ber Pfarrer nach Roby Chafe, allein noch ehe er bas haus erreichte, hatte fein Schwieger= fohn ben letten Athemzug ausgehaucht.

Für bie Leute ber Umgegend mar bie Rachricht von Gir Richards Tob eine lleberraschung, nicht aber für bie, die ben Ruffand bes Rranten Tag für Tag beobachtet hatten. Obgleich er bor Rurgem etwas mohler gemefen mar, hatte biefe Befferung teine Fortichritte gemacht, und als bann noch ein Rud= fall eintrat, ging es rafch zu Ende.

Labn Bolbon hatte fich noch nicht bon ben Rachwirfungen ber Erfaltung er= holt, die fie fich am Abend ihrer Rud: fehr bon London zugezogen hatte. Der Schnupfen war zu einer Art von Fieber geworben, und feit biefes Unmohlfein begonnen hatte, war fie nicht imftanbe gemefen, ihren Mann gu feben. 2118 Die Marterin merfte, bag Gir Richards Enbe nabe mar, wollte fie Labn Bolbon rufen laffen, allein ber Sterbende ber= lor plöglich bas Bewußtfein, und ba bas Aufstehen für Abelaide immer noch mit einiger Befahr berbunden war, hielt es bie Umgebung für beffer, fie nicht gu ftoren. Go fam es, bag Labn Bolbon gang unborbereitet bon ber Trauerfunde getroffen wurde und ba= rum gang außer fich gerieth. Balb traf ihr Bater ein, und fo wie fie ihn er= blidte, warf fie fich an feine Bruft und brach in franmpfhaftes Schluchzen aus.

"Sie hatten es mir fagen follen, Bapa," rief fie weinend, "fie hatten es mir fagen follen, bag er in Gefahr mar. Seit mehr als einer Woche habe ich ihn nicht gefehen, und ich habe das Gefühl, als ob ich es mir nie verzeihen fonne. baß ich ihn verlaffen habe."

"Sei ruhig, mein liebes Rinb, Du brauchft Dir feine Bormurfe gu maden," antwortete ber Pfarrer, inbem er fie, fo gut er es bermochte, zu befanf= tigen fuchte.

Rach einiger Zeit wurde fie ruhiger und fonnie die nöthigen Anordnungen treffen. Den in ber nahe mohnenben Familien mußte ber Tob angefagt merben, und besonbers war es erforberlich, Mr. Freberid Bolbon in Lonbon gu benachrichtigen, benn er war Gir Richards Reffe und gefetlicher Erbe.

Mr. Felig murbe bom Binfcheiben feines Klienten auf telegraphischem Wege in Renntniß gefest, benn Laby Bolbon wünschte, bag er fogleich tomme und Gir Richards Schreibtifch und fonftige Behaltniffe unter Giegel lege.

Bor bem nächften Tage bermochte ber Sachwalter nicht, in Robn Chafe eingutreffen, Laby Bolbon aber brannte bor Ungebulb und Unruhe unb gablie Die Stunden, bis Mr. Felig tommen tonnte. Bar bas neue Teftament unterzeichnet? Und wenn bas ber Fall war, tonnte es angefochten werben?

(Fertfetung folgt.)

Chotoladenhandel-Ruriofum.

folglich hier nicht in Betracht.

Bon gang anderer Urt bagegen ift bie Ausnahme, welche Chotolabe und Rafao bilben; biefe merben, je weiter fie bon ihrer Beimath fort transbor= tirt werben, thatfächlich billiger, und zwar nicht blos borübergehend und nicht auf Roften ber Ronfumenten ihres Produttions = Landes. Und bies gilt nicht allein in unferem Lanbe, fonbern in ber gangen Welt, wo diefe aro= matisch=nahrhaften Artitel überhaupt begehrt find! Muf Chotolabe trifft bies in besonders hohem Mage zu. In ben fübamerifanischen Lanbern,

wo bie Rafao = Bohne gezogen wird, (Beneguela ufm.; übrigens liefern auch Die gentralameritanischen Republiten jum Theil recht gute Chotolade fcon feit uralten Tagen) toften bie befferen Sorten Chofolabe im Rleinverfauf burchschnittlich ungefahr \$1 bal Pfb.; in ben Ber. Staaten bagegen find auch bie anftändigeren Rummern viel billiger, und erft recht in England und auf bem europäischen Kontinent. Jeder weiß, daß eine gang annehmbare Gorte bei uns oft für nur ein Drittel bes genannten Preifes zu haben ift. Diefes Berhältniß hat auch für viele Choto= lade = Sändler, welche fich blos im ei= genen Lande austennen und nicht gu ben Gingeweihten gehören, etwas Rath=

Die Gubameritaner aber befinnen fich teinen Augenblid, wenn man fie barnach fragt. Gie ertlaren - unb anscheinend nicht mit Unrecht - biefen großen Preis = Unterschied zugunften bes ausgeführten Produttes einfach für bie Folge ftarter Berfälfdung Its letteren, wie ber feine fubameritani= fche Geschmad fie fich nicht gefallen laffen murbe.

Un und für fich ift bie Berftellung

ferin."



Eine schlimme Berbindung

und eine bofe Quetfdung, welche fich haufig ereig: nen: aber gerabe fo haufig

St. Jacobs Del

Chofolabe und Rafao nehmen in ae= wiffer Begiehung eine mertwürdige Ausnahmestellung unter allen unseren befannten Import-Artifeln ein. 3m Allgemeinen werben bie Baaren, je weiter fie bon Saufe weg wanbern, naturgemäß theurer, icon weil ber Transport und Die Mittelmanner Die Roften erhöhen, wozu theilweife noch bie Bollgebühren tommen. Es ift freilich in neuerer Zeit bei uns viel bon amerifanischen Waaren bie Rebe, melche im Ausland billiger berfauft mer= ben, als bei uns; aber biefer Fall ge= hört auch nicht gu ben "naturgemä-Ben", fonbern beruht auf Berfügungen ber "Trufts", und bie einheimischen Berbraucher miiffen die Beche beglei= chen; berartige Ausnahmen fommen

bon Chotolabe einfach genug. Die Ratao = Bohnen werden zu grobem Mehl gemehlen, und bann Buder fo= wie Stärkemehl bon ber Pfeilmurg ("Arrowswood") hingugefügt, nebft ber nathwendigen Aroma-Burge, als welche im Allgemeinen Banille ober Bimmt bient. Darauf wird bie Daffe angefeuchtet, bis fie fich in halbfluffi= gem Buftand befindet, und endlich in Die Formen bon ber gewünschten Bestalt und Größe gebracht. Solche Chofolade tommt, wie gefagt, baheim auf etwa \$1 das Pfund. Die Süd= amerifaner behaupten aber, bag reich= lich 90 Prozent ber Chotolabe, welche in unferem und im fonftigen auswär= tigen Sandel vortommt, augerbem burch ftarten Zusat von Pfeifen-Thon ober ähnlichen geeigneten Berfalschungs = Mitteln bedeutend gemacht werben, alfo eine Täufdung gleichzeitig im Gewicht und in ber Qualität ftattfinde. Und es ift That fache, daß bie Battungen Chotolabe, welche in Gubamerita felbit fergeitellt werden und an Ort und Stelle fo bes beutend theurer find, beim Trinfen fo aut wie feinen Bobenfat in ber Taffe hinterlaffen, mahrend die Chotolaben, bie man im Allgemeinen bei uns und in Europa findet, ftets einen unlösli= chen Bobenfat in ber Taffe zeigen. Gin wenig Bobenfag entsteht amar allemal, auch wenn die Chofolade mit reinem Pfeilmurg = Mehl bergeftellt worden ift: boch läßt fich biefer gar nicht mit ersterem veraleichen.

Rufünftiges. - "Und welchen Beruf hat Ihre jungfte Tochier ermählt?" - "Die ift lentbare Luftichif-



Schönheit ist gesundheit.

And banke Ihnen für die Wohlthat, die mir durch Jaren And und den Auni 1900.
Ich gebrauchte, ju Theil geworden ist. In meinem ihrecklichen Ankande gewährte nur das Leben keine Freide mehr innb ich war für alle eine Laft. Nachen die Innb and hard und der Ankande gewährte nur das Leben keine Arette batte, degann ich sogleich Gebrauch davon zu nachen, und dennt sieht ein auch logskinen erbalten datte, degann ich sogleich Gebrauch davon zu nachen, und dennt sieht ein auch logskinen Beisen genen Ankandes ein. Die Schuerzen derten auf, die Menkrinationen troten zur esgelmähigen Zeit ein und dauerten der Tage. Ich babe an Kraft und Körpergewich zugenommen. Mein Gatte jagt, ich side in Folge des Gebrauches der Redijn beiser aus, als je zuwor.

Gesundheit bei Frauen zeigt fich in flaren Augen, rofigen Wangen, reinem Teint und Clastigität ber Bewegungen. Das ift die nach Jahren bemiffene Jugend - bie Schönheit vollkommener Meiblichkeit. Schöne Frauen find glüdlich und gentes Ben bas Leben in ichonerem Dage, als ihre Schweftern, beren Wefichtsjilge Leiben ausbruden. Wine of Cardui machte Frau Mannell beffer ausfehen und gludlicher, weil er fie bon jenen ichredlichen Leiden heilte. Aber fie fleht in Diefer Sinficht

## WINEORCARDU

berleiht Taufenden von Frauen Gesundheit, Schonheit und Freiheit bon langwierigen Schmerzen, ihr Dafein fo elend gemacht haben. Bleiche Gefichter, ftiere Augen und hagere Beftalten find Die Galgen ber Leiben. Welche Letben laffen fich mit unregelmäßiger Menftruation, weißem Glug und Borfall ber Bebara mutter vergleichen? Schönheit flieht ichnell vor ben von biefen Krantheiten verursachten Berfibrungen. Der atute Schmerg, ber burch ben Borfall ber Gebarmutter berurfact mirb, bertieft Die Geildigrungeln. Weißer flug entgieht bem Körper feine Starte, aber Wine of Carbut fiellt bie natürliche Schängeit wieder ber, macht bie Augen flar, ben Teint rein, bie Körperformen boll und rund und fiellt bie Kraft ber Ges fundheit wieder her. Jeder Apothefer in Diefer Stadt verlauft \$1.00 = Floschen Bine of Cardui.

Behufs Raths und Gebrauchsanweisung schreiben Sie unter Angabe ber Spuplome an "The Ladies" Advisory Dept.", The Chartanooga Redicine Co., Chartanooga, Zenn.

Arizonas Zürfifenfchage.

In neuerer Beit tommt ein großer Theil ber unter bem Namen Türtife befannten Ebelfteine, welche in Umerita gebraucht werben, aus bem Territo= rium New Merico; aber es mag balb bahin tommen, baß auch Arizona eine große Bedeutung - nach Unficht Man= cher bie größte bei uns - als Türfifen= land erlangt. Es ift im Grunbe genommen recht

merkwürdig, daß erft feit Rurgem die Arizona'er Türkisenschätze beträchtlich bon fich reben machen, und ein großer Theil bes Buolitums noch niemals von ben Türtisenminen in Diesem Territo= rium gehört hat. Denn man glaube ja nicht, baß es sich um eine funtel= nagelneue Entbedung handle, - nichts weniger, als bas! Bielmehr gehört bie Türkifen-Gewinnung in Arizona nicht minder, als biejenige New Mexicos, gu einer ber älteften Induftrien unferes Lanbes, und wird feit minbeftens zwei Sahrhunderten mit mehr ober meniger Erfolg betrieben. Ja, schon die erften Unfiedler erfuhren bon ben Indianern, baß in einigen Theilen bes füdmeft= lichen Landes schone blaue Gdelfteine gu finden feien, und bie Indianer felbft liegen Behänge und andere Begenftanbe feben, welche große Türtife zeig= ten, und ließen sich gar manche der= felben bon ben fliegenben Zaufchand= lern ber früheren Tage abichwindeln. Aber im Gegenfat ju beinahe allen anderen bergbaulichen Industrien ift es gelungen, die Ausbeute ber Arizona'er Türkifenschäte lange Zeit fast bollig geheim gu halten! Nur menige Ber= fonen gingen berfelben in aller Stille nach, mit unpollfommenen Mitteln und ohne besondere Methode. Seit einer Reihe Jahre beftand im außerften Nordwesten Arizonas ein Türkisen= fucher=Lager; aber faft niemand an= beres mußte babon. Zett aber fieht es banach aus, als ob mehr Zug in die Beschichte tommen, und bie Musbeute

fehr bergrößert werben wird. Ginen befonderen Unftog hierzu gab ein gang anberes Beftreben, nämlich Die ameritanische Alterthumsforschung. Man fand in ienen fünftlichen Erd= eine Angahl Gefäße, Geräthe und Schmudfachen, welche mit fehr werth= benschattirung und Broge beset maren. So hat Prof. C. S. Shaw, ber icon feit mehreren Jahren unter Arigonas borgeschichtlichen Ruinen wühlhubert, ein Salsband gefunden, bas aus 28 ungewöhnlich großen blauen Steinen besteht. Dasfelbe murbe in einem Raum entbedt, melder auch Steintafeln mit Infchriften und Bilbern eines gerr= chers und feiner Rrieger enthält, Die ihre Baffen gegen eine Beftie guden, welche in geschichtlicher Zeit nicht mehr portommt. Prof. Cham glaubt, baß Diefer Türtifenichmud einen ber prachtigften noch borhandenen bilbe und fogar im Schat des Schahs bon Berfien große Bürdigung finden murbe. Es werden noch manche solche Funde erwartet, und sonach fonnte man in boppeltem Ginne von Arizonas Turtifenichaten fprechen. Diefe Türfife, ebenfo wie bie bon New Merico, find bon ficherer und beständigerer Farbe, als bie orientalischen.

Alterthumsfunde in Merifo.

Die aus Merito berichtet wirb, hat bie megitanische Expedition bes natur= geschichtlichen Mufeums in Mitla im Staate Dagaca werthvolle arcaologis iche Entbedungen gemacht. Un ber Spige biefer im Nahre 1897 ausge= fandten Expedition fteht Marfhall Ga= ville. In Mitla befinden fich bie Ruinen eines Palaftes aus ber Zeit ber Mgiefen. Unter ben Gingeborenen mar ber Glaube verbreitet, mächtige unter= irbifche Gange gogen fich unter bem Ba= laft bin. Saville ift nun bei feinen Musgrabungen auf gahlreiche freugfor= mig angelegteRammern geftogen. Diefe ardaologischen Forschungen werben gufammen mit ber megitanischen Re= gierung betrieben.

Gingefandt.

Fi giebt so biele Leute, die heutzutage in den Zeitungen eine "sichere Aur" für schneche Männer anbreifen, daß man wirflich nicht weiß, wem überdaupt
noch zu trauen ift. Aus eigener Sripbzung sonn ich
aber Irdem daß deutsche Buch "Wie werde ich gefundbestanst aupfehlen. Die German Boot Co., 2 Grefingbestanst aupfehlen. Die German Boot Co., 2 GrefingStr., Detroit, Mich., berichiest biefes Auch für 20
Kents, Isder Mann, der wirflich furirt sein mist,
follte et lesen. Echtungsvoll

für Blutreinigung, Blutarmill IIII = Mittel für Blutreinigung, Blutarmull und alle Blut- u. haulkrankheiten

Eine milbe aber ausgezeichnet wirksame Arnei. Dr. Pusched's Blutmittel wirkt auf die Leber, Blut. Nieren, dans und Nerven, beseitigt die Ursache von Krantheiten und eines fich für Kinder und Erwachsene. Diese Bittel is deinders auch anfant Sardaperila, Kronter Dee. Ederethran und ähnich Urpanien auch gehranden. Es ist eine sicher Aus für alle Blut und Hanten Santieben. Schwäcke-Linkande. Unterdantichet. Serolein. Salffuß, Kingwarn, Kobland. Leberfieden. Egema. Beiten gluden. dautaussäglag, Simples, Flechten, Miteifer. Gestägskeden. Anne. Finnen. Beitgluch, Berkoplung. Drüfen gehandliche u. z. w. Bird für 50 Cents per Boft gesandt.

Sullen-und Erkältungs-Tropfen

Rheumatismus : Aur 



Gine neue ,, deutiche" Zeitung.

Die "Bolfszeitung" in St. Paul., Minn., publigirt bie folgende ebitorielle Notig aus einer in Chippewa= Falls, Bis., gebrudten beutschen Beitung, ju welcher fein Rommentar no= thig ift: "Sab fie ichon Gefehen unfer neues zeutung Deutsches? Gehr Gutes zeitung und foftet nur Gingiges bollar per jahr. jebes Deutsche haus= pater und hausmutter follte auf Das zeitung Deutsches abonir, bamit bas schöne Deutsche sprach nicht geht aus. Es fein fprach wie bas beutsche gibt fo boll Romanen, Rulture und Mufitfreund es ift gehofft, bag fich alle beut= fches Diefes Countus biefes wint Merfen werben. In Politit ift bas zeitung republitanische u. sucht bie Abonirung aller guten beutschen, Damit tann Er= halten die schone Deutsche sprach."

und Steinhügeln einer borgeschicht= — Der stolze Johann.—Besuch (zum lichen Zeit, welche allgemein als Bedienten): "Der Herr Baron ist also "Mounds" bekannt sind, in Arizona nicht zu Haufe? Na, bann melben Sie ihm, bag ich hier war und richten Gie ihm eine bergliche Empfehlung bon mir vollen Türkisen von wundervoller Far- aus." — Johann: "Ich möcht' schon benschattirung und Größe besetzt waren. bitten, ihm bas felbst zu sagen — (vertraulid) miffen G', wir gwei fein namlich bos miteinander!"

> Erfolgreiche Behandlung.

Ich möchte, bag jeder Mann, ber an Barfcocete, mitedender Binivergiftung, Rervenfdpräche. Stritur, Converhoea, unnatariden Berlit ften, Dirigrener Rangeofrait, Riecen: und Bilafenleiden, ich nachem Ruden und ben ichrecklichen golge, von Zugendlinden inach meiner Etfice fonntt, wo ich ihm meine Noe, wie ich viele Krantheiren belle, erfüten bedang befonders lade im die ein, die mit Bang befonders lode im die ein, die mit der Be-gandlung anderemo unzufrieden find. Ich werde Gub-iegen, weshald Ich nicht gebeite wurde und wert-kuch eigen, weshald ich Eind fichte, som I ni-dauernd beitem fann. Wein Nach feint kan nicht und meine Gebühren für eine vollfändige Selfung find möhig. But eine turze Beit habe ich die Bedühren beson-berk niederig angelegt für Leute, vern Mittel die ihrante find. Meine Cffices find ausgehattet mit allen moderum eleftriichen und wittenschaftlichen Avograchen, eine eleftriichen und wittenschaftlichen Avograchen, eine

weine Littes im ausgenottet mit allen moberien eleftrischen und misenschaftlichen Abparaten, eins lofiehlich ber A.Strahlen.
Mein Rath und Lontulfartion frei für Mie. Garantie einer helbung it mas Ihr wollt. Ich gebe kund eine geiderichne, gesensche Ganantie, seen Rall, den ich übernehme, zu froiren. Weine Abr nicht fommen könnt, schieft Eriefmarken ein für Fragebogen.

Dr. Jno P. Bennet. 46 und 48 Cft Ban Buren Sit., Chicago, Ju., Trittes Stodmerf. Reben Siegel & Cooper Office: Stunden: Bon 9 Ubr Borm, bisk Ubr Newds, Sonnsags nur von 9 Ubr Bormitians his 12 Ubr Wittags.

Schwache, nervoje Personen, The state of the same of the s geblagt bon Schwermuth, Erröthen, Jittern, bergflopien und ichtechten Traumen, erfahren aus bem
"Jugenblieum" wie einfad und billg Geschischies Frankeiten, Bolgen ber Iugenbluden, Krampfaderbruch (Baricoccie), erschöpfende Miefiliffe und under marte und beinvergebreide Leiben, ichnell und bauernd gebeilt werben fönnen. — Gang neues beilverfahren. Auch ein Rapiteil über Berbütung zu großen Kinderlegens und beren ichlimme Folgen enthält diese lehreiche Buch, dessen neuefie Auf-lage nach Empfang von 26 Gents Briefmarten berfiegelt verfandt wird bon der

PRIVAT KLINIK, 181 6th Ave., New York, N.Y.



WATRY N. WATRY & CO., Deutide Chtiter,

DIE G-RIPPE fängt immer mit einer

Arend's Malt Cough Cold Cure..

Iinbert fofort mit ber erften Dofis; es ift nicht nems es ift bie Bufincht bon Taufenben von Chicagoen Familien; es ift bas einzig echte Spezififinm für Erfällungen. In iebem Ralle garantirt. 50c und 81.00 per Glafche.

Das Argnei-Schränichen feber Familie follte eins flaiche bieies heilmittels euthalten.-Bei allen Aber jefern. Rebmt fein anderes, Arend's Drugstore, MADISON ST. ASSE. ECKE FIFTH AVE.

RUPTURE 

Tentiger Opesiale Arge 

464 BELDEN OVE., nabe Cleveland Une., Chicago. Sefamnites Wofferheilberfahren, Dilitturen, Maffage u. f. m.—Zomme- und Blinter geoffiret. W Profectie und brieft, Auslauft vanch ten leiten ben Arst: Dr. CARL STRURE.

Borsch 103 Borsch & Comp. E. ADAMS STR. Genave Untersuchung bon Augen und Anpaffung en Glafern für alle Mangel ber Schlraft. Roufultir BORSCH & Co . 403 Adams Str.

DR. SCHROEDER. 250 W. division bir. nohe Dodbahn.
Beine Jahne von S5 aufw Jahne
odne Platten, Gilbe u. Silberfullung
ju mögligen Preisen. Zufriedenheit garantert. Sonne

MONTO, MEDICAL

INSTITUTE. 84 ADAMSSTR., Zm ner 60

gegenüber ber hate. Derter Buildung.
Die regte beier aufte a fins erhabent dentiche Soeisaliften und betrachten es als sine Thee, ihre leivenden Mitmenichen so fals sine Thee, ihre leivenden mit betrachten es als sine Thee, ihre leivenden Mitmenichen so ihre devrechen in helben der finste der Annex, Jeanethelein der Mannex, Jeanethelein und Mentkraution, sieden wan Teleste und Mentkraution, sieden wan Teleste und derte des ersten, Danierranthelein, oberkeltung, verleeren Kaufte Openakuren, für rabifale heitung won Brücken, Arebs. Zuworen. Darievels (Hobenfrankeiten) is. Kontulitit und bevor Ihr beischelt Menn absig, degten wir Autenen musier Trivatholpital. Franzen werden vom Franzenary (Dame) behandelt. Behandlung, infil Medizium

nur Drei Dollars

ben Monat. — Chneidet dies aus. — Sinn ben: 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Sonnings 18 bis 12 Uhr.



Wir verkaufen Taveten Boher ftammt der Rame Berlin?

Die Wiener beutsche Rundichau für Geographie und Statiftif ichreibt

barüber: "Die Ableitung bes Ramens

"Berlin" hat ben Sprachgelehrten

fcon außerorbentlich viel Ropfgerbre=

chen gemacht. Unter ben gablreichen Erflarungen find eine gange Reihe auch

recht sonderbar ausgefallen. Da foll

Berlin gunächft bas Bertleinerungs=

wort bon "Bar" ober "Beere" ober gar

fogar bom Griechischen abzuleiten ge-

querft bas Wort Berlin von dem felti-

pear, por" (Beide) und "ilayn"

(Sain) fogaß alfo Berlin uriprünglich "Beidehain" gemejen mare. Gbenjo

bentt sich jedoch "biorline ober birline", die Fahre, ober "bairline",

ber Damm, als das ju Brunde liegen be Bort. Undererfeits geht ber Frangofe Bullet wieder auf bas feltische

"ber", die Rrimmung, und "lin",

ber Fluß, zurud; banach wurde Berlin alfo "Flugtrummung" bebeu-

ten. Aber wenn Dieje Erflärung auch auf die Lage ber Reichshauptstadt paffen murbe, fo entspräche fie boch ber

Lage ber anderen Ortschaften, Die Den

gleichen Ramen führen (Berlin,

Perlin, Barlin, Barlin, Bellin, Ber linchen), nicht fo gut. Ferner ift es

überhaupt außerordentlich fraglich, ob

Relten in die zu ihrer Zeit noch völlig

berfumpfte und verfandeteMart Bran-

benburg, die gur Unfiedelung nur menig verloden tonnte, gefommen find.

Es bleibt die Ableitung aus dem

Slavischen übrig, und für diese fpricht

schon der Umftand, daß bas am rechten Spreeufer gelegene Rölln flavischen

Urfprungs ift. "Rölln" bebeutet im

Baffer ftehende Pfahlbauten. Der am

linten Spreeufer liegende Theil hieß

urfprünglich "ber Berlin". Der Ritter

hermann Borlaut zu Lichtenberg

1392, ber Ritter Beinrich von Reichen=

bach 1394 und Richard von Rochow im

Unfang bes 15. Jahrhunderts

ichreiben, "bie vier Gewerte, die Raths=

herren u. f. w., u. f. w. an bem Ber-

lin". Aber auch von flavischen Bor-

tern hat man fehr berichiebene gur Gr=

flarung bes Wortes "Berlin" heran-

gezogen z. B. "ber", nimm, und "lin",

Schleie, ober "bor", ber Bald, und

"glino", der Lehm, oder "bor" und

"rolina", der Ader, oder auch "bero",

bie Stange, bas Szepter. Rach bem

"Bar" ift das Wort jedoch von "pero"

abzuleiten, bas im Glavifchen "Die Feber" bedeutet. Die zweite Gilbe meift

auf einen noch im Polnischen erhalte=

nen Stamm bin, beffen Bebeutung "fich

maufern" ift. Danach bezeichnete Ber-

lin ben Mauferplag ber Banfe und

Enten, ben Beibeplat für bas Feber=

vieh ber Röllner Burger, welche Er-

flarung auch für die anderen Ortichaf

Jene Hüte für Oftern.....





Damen-Bute, elegant garnirt, alle bie neue ften Mobe Entwürfe, zu \$1.00 & Bromenaden Bute und Gailors für Tamen,

mit Braid, gamn u. feibenen Saidentuchern 48c garnirt, alle Facons und alle Farben, 311 \$2.50 und abwarts bis 311 ...... 28ir offeriren einige feltene Wargains in Esfumen und Matterwerft jum Garniren

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mäntel — Extra fpeziell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dor Coats für Damen und Mädden, ellerneus:<br>er Schnitt, Rücken aur Hälfte enganlicgens, mit<br>dell: oder Bischofs-Aermeln, aus Broacioth,<br>denctian und Copert Cloth genacht, in allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| farben und durchmeg gefüttert, am Connertiag<br>u \$9.98, \$7.98, \$5.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Manner - Hemden gur Balfte. Bir haben bas gange Mufter Lager ber berühmt en Majestic Hemben von Coblens, Cahn & Go n Baltimore, alleinige Fabritanten, fauf norgen für. Bartie 2 — Hochfeine Madras Negligce, Zercale fowie Pique Hemben, ein S.(.50) Berth morgen für.

### Kleider-Spezialitäten.

Gefchäfts-Angüge sir Manner, aus fanch Worfted Cashmeres gemacht. Größen 31 bis 38.
marfirt, um zu \$5.00 bersauft zu
werden, speziest morgen.
Schwarze, schwere Clad Borfted Angüge sir
Manner, aefültert mit wollkenen istellenischen
Tuch, perfettes Kassen, einsache oder devvelchilt
fige alse Krößen. \$4.98 tige, alle Größen jut werth \$10.00, ju.... garaffelt.
Terige fpeziell um 2 Uhr Kachm. 1,000
Trengene Pulver für Kopfweb. die 25c 5c
angwollene fortiere Kappen für Knaden, in Größe, Live innd die die Größe.
Bol, Stanley und Jach Woben, Chas. Lobios
Bro. & Co. Krobe-Parfie, wer'h bis in Sie

### Reine Meine und Likore,

| an Zonoteinte: pretien.                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alter ausgesuchter Port ober Sherrh, ber 74c                                             |
| Mount Samilton Claret, ein eleganter 64¢                                                 |
| Goter danifder Malberg Mquavit, ertra 98c                                                |
| Cardinal Bort, fein und alt, per Quartiflaide 32e; halbe Gallone 55e; per \$1.00         |
| Affidavit 7 Jahre alter Kornbranntwein, per Sallone \$2.00: eine halbe Gallone 59c       |
| Echter 19 Jahre alter Gudenheimer Rornbrannt-<br>wein. Flaiche 85e; halbe Gallone \$2.98 |
| Feinfter Rofen Liffer, 79c                                                               |
| Diagonas and Makak                                                                       |

### Bigarren und Tabak. Extra fpezielle Offerten.

| Der Rifte \$1.68                              | Per Bib. 250                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Legal Rote, eine Union gemachte Bigarre, per  | Rivery 600                    |
| Rifte mit \$1.35                              | Bjund 250 Battle Ar Rautobal- |
| Our Cabet, eine gutgies<br>benbe Bigarre, 65c |                               |
| Don Mates, eine oca                           | Ccalpina Anife, per           |
| Bigarre, Rifte 39c                            | für                           |
| Gine Partie Pfeifen, w                        | erth bis 311 50c, 190         |

FASTER OFFERINGS

Sateen=Rode, befest mit mehreren Gal-

feine Vercale-Wrapper,

Berth 1.25, aus feinem Bercale mit mei=

für 49c

mer eines öftlichen Fabrifanten.

bion-Bleat, elegant gemacht, alle Größen. | und leicht.

ten, Flounces, Lige, u. f. w.

Mewest

WILLIAMSI

Bells. Strafe und Rorth Avenuc.

Oster-Hasen, Kücken, Gier, n.s. w.

frent; alle Figuren find hohl und fonnen mit Candies gefüllt werden.

25c für hubiche Glas-Canby-Bow | 10c bas Bjund für Rrang-Diereier-

Mufter eines Fabrifanten von

Schwarzen Unterröcken unter'm Preis!

Befonders gut aufgemacht, um als Muffer benutt ju werden, von

uns ju einer großen Breis-Ermäßigung gekauft. Diefe Partie

enthalt eine Angaft extra weite Mummern für ftarfte Damen.

98cbis 1.69 für Rummern aus blau gestreiftem Geersuder ober fancy gestreiftem Eftring, mit ein, zwei,

3.75, feiben=finifh Material, breite Accor- | brei und vier Ruffles bejest, fehr praftifch

Drei große Bargains in Sandlüchern!

6c für ein vollgebleichtes Sonencomb 9c für ichweres weißes Sud Sanbtuch, gante Grofe, nur 6 an 9c init rother Borte; Grenze ein hal-

17c für ichwere, gangleinene, Coom Damaft-Sandtuder; 11 Darb lang, mit meiger, rother ober blauer Borte; gefnotete Franfe.

fer Libe befest, ber lette Reft biejer Rum= ben, Sojen, Roden, Roriet = Schoner,

Bweiter

ju 6, 9 und 17 Cents-3meiter

bes Dupend.

39c bis 89c für Berthe bis zu | Wafdj= Unterrocke,

unierer Runden.

### Speziell um 8 Mhr yorm. 50 Stude bunfeljarbige Kleiber-Percales, volle Barb breit, mahrend biefelben perhalten, 33c

### Sambe

| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>અ</b> այայշ.                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spezielle Berlodungen.                                                                                                                                                                                                                  |
| Section on section of property and property  | 750 Kaar echte Tongola Schnür Schube für Ta:<br>nen, mit feliben tevennen Ertenifon Sobten,<br>fanne Haden Koring, Enhan Heef, Com Jeben,<br>Square Stod Spine, alle Größen, T und E<br>Preiten, ein Bargain ju \$1.75,<br>her Paat.    |
| Other Designation of the Persons of  | 450 Paar Biel Kid Schuft Schute für Tamen, mit fonen Acting Chertneil, feine Scroll Mu fier Malchung enichter Soblen, Endam dect, die neuesten Goin Jehen, verforirte Spinen, alle Größen. Tinto & Breiten, Bargain 150 3u \$2.23, Baar |
| the same of the same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 Kaar Manglever Schnürichube für Tamen,<br>mit Dongola – Chertheilen, Deri Viertel Kor-<br>Facen, Jmitation Spike, hochmodern in jeder<br>Leichung, Erchen 2) bis S. L. G. 22.00<br>D n. E. Meiren, weziell, ver Paar.              |
| The state of the s | Speziell, fo lange fie vorbalten, eine Bartie von Kid-Schultrichuben für Tamen, bervorüchende Soblen, fancy deef Roging, Glaugleder-Spiken, burchweg falides Leder, \$1.50 Berth, 986 err Paar.                                         |
| Management of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drognen und Toilette=Artikel                                                                                                                                                                                                            |

### 5c Groceries und Provisionen.

35c

| ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pillsburd, Majhburn, serejeta, Golben Soru<br>over Witcheldt's beftes<br>Muncjota Patenti Medi,<br>24 Ahr. Sad für R1.<br>49 Hib. Sad für R1.<br>24. Sad für R1.<br>24. Sad für R1.<br>24. B. Sad für R1.<br>24. B. Sad für R1.<br>24. B. Sad für R1.<br>25. B. A. Rem & Sons'<br>Pounfuden Medi,<br>25. Ph. Nadet. | 10 Stiede 156 Krief 256 Fairbank's Krief Scife, 100 Große Stiede 186 Für 186 F |
| Fanch japanischer Meis. 4 Bfund 21c                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Feinfter einheimischer Echweizerfaje, 16c<br>Pran & Fitis' Bol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beite Graupen 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ttem Butterine, eine 5-Bib. Drum 70c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schottische grune Erbsen, bas Pin. 210                                                                                                                                                                                                                                                                              | Roquefort Raie, bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Camereien un                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | id Anollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Blumen und Gemufe-Comen, per Dugend Badete..... 100 Stachelbeer Buiche

### Erifche Tifche. Gur Donnerftag und Freitag. rose Lafe Aerd. 5c Beite Flaunbers 41c entifier Karpfen, 4c Smells, ber Kinnd. 41c

Saring. 32c Schellfifd,

Ansere eigene Importation, ju niedri-

gen Breifen angeboten als eine Ofter-

bringer, nur um jedem Rinde auf der

5c, 10c, 15c und 25c

für niedliche fleine und große Ofter-

Sasden, Ruden, fomiiche Bromnie

Riguren, Poligiften, Sager, Indianer,

furg, Alles mas bas Rinberberg er-

49c, 59c and 89c

Anslellung von Muslin-

leber 200 neue Rummern in Rachthem:

Unterhemben für Damen und Rinber.

3weiter

Unterzeug.

Mordfeite eine Greude ju machen.

Attraktion, nicht als ein Profit-

#### ten, die Berlin ober ahnlich heißen, paffen würde. Gründung einer Mufterftabt.

gigontifcher Blan, in bem öftlichen Theile be

### 28as man nicht Alles Glud nennt.

Es gibt allerlei Glüd. Man fann in ber Lotterie gewinnen, eine unverhoff= te Erbichaft bon einem nie gefannten, perichoffen gemefenen entfernten Bermanbten machen, eine harmonische befriedigende Che ichliegen u. f. m. Run, wenn man bas Blud nennt, fo ift's fcon recht. Da fommen aber die Leute, menn ich einen Urm gebrochen babe, und meinen: "Blud, bag es nicht ein Tuß mar!" Breche ich einen Tuß, fo ift es ein taufendes Bliid, bag es nicht gleich beibe Gift gewesen find, und find es beide "Spagierhölger", bann ift bas Blud noch unendlich viel größer, bag es nicht - ber hals war. Beinrich Beine nennt bas ipottischer Weise bas beutsche Blud, es gehört aber mobl allen Nationen gemeinschaft lich, und am Ende entbehrt biefes Safden nach ber Stirnlode bes Gliides, wenn man im Unglud fitt, gar nicht fo ber Berechtigung. Es ift thatfächlich oft ein großer und babei echt menschlicher Troft, ber burchaus nicht auf Sartherzigfeit oder gar auf Schabenfreude beruht, zu wiffen ober fich in's Bewußtfein gu rufen, daß es anderen Sterblichen noch weit fchlechter geht, als Ginem felbft. Wem fiele bier= bei nicht jener griechische Philosoph ein, ber gu arm war, um fich Fugbetleibung anguschaffen, und gang niebergebrudt bavon, gefentten Sauptes burch bie Strafen folich, bis er eines Menfchen ohne Fuge ansichtig murbe. Da

zugeben wollen - man muß es nur gu finben miffen. Afthma, Bronchitis. Suften, Erfältun-POCHE gen, ranhen Bals, Beiferfeit.

rief er ploglich mit großer Inbrunft

aus: "Ich banke Euch, Ihr ewigen Göt-ter! Es ist boch beffer, teine Schuhe,

als feine Fuge zu befigen!" Glud muß

ber Mensch haben. Aus dem Borftehen=

ben erhellt, daß bas Bliid weit weniger

felten ift, als Millionen Ungufriebener



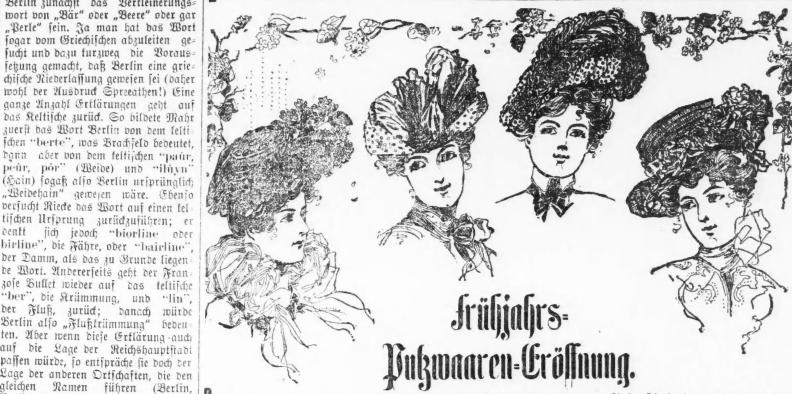

Dir debnen unfere jährliche Putzwaaren Eröffnung bis auf morgen, Donnerstag aus. Sie bat fich als ein augenscheinlicher Erfolg ermiefen. Wir bieten fur Eure Infpettion die neueften Entwurfe und Erzeugniffe in ausländischen und biefigen facons, farben und Stoffen; eine beinahe endlofe Unsmahl von Mufter-Buten, jeder zeigt etwas Neues in form und Be atz. Dutmaaren waren nie jo bubid, noch die facons durchweg fo gefcmactvoll, die Buthaten fo reich und ichon. Die drei freziellen Offerten, die von den Damen, die fie gefeben haben, fo viel bewunnert w urden, werden morgen wieder offerirt, prachtvolle grühjahrs Putzwaaren. 3u 5.00 3u 10.00 3u 15.00

### Schnudiaden-Räumung

Goldacfullte und plattirte Edmudiachen - ju einem Preis, ber bebeutent unter ben berftellungs toften ift-in einem großen Affortiment und alle bochfeinen Cachen einschliefend, Die bisher in einem bedeutend hoberen Preis offerirt murden-Die Qualitat ift ohne Mafel, bas perfidern wir (End)-Artifel, welche fich ichnell vertanfen murben ju bebeutend bobrem Breis-barunter find,



Pins, Scorf Pins, moun ter Pompabour Ramme, mounted Geiten Ram me, Sutnabelu, Saar Barrette, Baby Bin Bete, plattirte Minge, Chrringe mit Steinfaf fungen, Match Charme, berftehen geben, bag Diefer Bertaufs Breis

fest, es find burchaus auberlaffige Barren ju

### Damen-Schürzen.

Coursen für Damen jum Bertauf, welche mir und bon einem öftlichen feabritanten gu einem be merfenswerth niebrigen Breis ficherten: ein gro. kes Mifortiment bon tudeb. Atlas geftreiften und fanch Erog.bar Cifetten: Gure un beidrantte Auswahl von ber gangen Partie für ben un-geheuer niedrigen Preis bon 0



### Graphophones.



Graphophone Meter in pollitandig Blaring Bell Echaffrohr

guberläffige Spredimafdine: Die Reprobufonen find jo laut und mujifalifch, wie bei viel

### Große Rugs.

Ge fommt une por, ale wenn ber Ginfauf pon großen Ruge ichen Tag mehr und mehr an Um: fang geminnt und Die Teppide perbranat: mentafiens bertaufen wir eine große Angabl bas Promileh's mollene Empina Rugs. 7.6×10.6

Defpet und Moquette Rugs. 8.3×10.6.

mit Leichtigfeit jebem Beichmad bes Raufers ent:

Rugs, 30x60 3oll; Anatolian (bie ige) Rugs, 30x60 Boll; Wilton Rugs, 18x36 Boll; und Rangbur Rugs, 36x72

### Weiden-Waaren.

Wir bringen morgen jum Bertauf eine große Mustpahl bon Beiben Papierforben, ein Mifort: ment bon Großen und Facons, fanch Farben, u. 3 Groben in japanifden Bapierforben, runde ober vieredige Facon, alle gut gemacht und ausgezeich: neter Werth 3. fpeg. nie brigen Tonnerftagspreis



### Eine Extra Spezialität



Die Die 3Muftration aufweift, und wie perichieden und mie Buits find ale bie ge wöhnliche "Anodabouts Buite. Diejelben mur ben fpegiell auf unfere Beftellung gemacht: fi reinwoll. Eteiten

Midfeite, Schattirungen ben Blau und Orford Grau, bobpelbruftiges Gton Jadet mit Cammet-Aragen, fanen ausgezadter Ruden und glodenförmige Mermel, geiteppte Ranten, geftenpte Habte und breites Gelf. Facing, mit Gored Stirt nach ber

neueften Mode, mit vollem Flowing Fleunce am unteren Rande n. appretirt mit Rei-ben von schmalem Stitching. Ein be fonders ant ge-machter und fein ausftaffirter Enit.

### Dictionaries.



pon 28e8. fler's Mn abridged Dictionaries. Wir offeri ren morgen Bebiter's Unabridged Dictionarn. Reprint (Phitipu. 1,282 Geis

Spestener

Ginkauf

berbeffert und bergrößert bon E. A. Goodrich, aemei. Brofeffer am Dale College, Große 81x 101 3oll. 31 Boll bid, feht bie Abbilbung, aber wenn 3hr morgen unten in ber Stadt feib unb einen großen Dictionarh für wenig Geld wünscht, fo fommt nach ber Fair und holt Euch einen bon biefen

### Keine Spiken-Gardinen Gefauft ju 50c am Dollar.

Aninen.
Brujiels Garbinen.
Garbinen.
Gömeizer Tambour Garbinen.

bon e ch te n Spigen - Gar: binen, welche für \$20.00 bis \$40.00 per Paar berfauft merben.

Dinen.

Sie find natürlich nur ein Erfahrefchieb febeu-

### Toilette=Sachen.



ften, bauerhaft gemacht; Metallic große Corte; Babeburften, 11 Reiben, langer Briff: Babnburften, 4 Reiben febr feine Borften, Reingriff: breifache Spiegel, Metallrahmen, gu te Qualitat Blas : Bhist Befen, Celluloib Griff, febr gute Qualitat; große Corte Gemsleber, meich und fein, fpezieller Werth. Gure unbeschräntte

Auswahl von biefem gan: sen Affortment Donnerftag

### Schuh-Bargains.



### Damen-Schuhe.



jum Schnuten und jum Anopfen, neue Grubiabre. Bagre, breite und mittlere Beben, Rib: und Batent: Spigen, leichte und mitt lere Cohlen, ein bollftan: Diges Mijortiment in Gro Ben: Edube, welche bie: jenigen Damen gufrieben ftellen werben, welche gemobulich für ibre Gunbe: fleidungen \$3.00 und \$4.00 bezahlen --

### Männer-Anzüge.

Gine ausgezeichnete Offerte in neuen Grubjahrs



für nur .....

reinwollenen Stoffen gemacht, und gwar in ben folgenben au: Berft popularen Materialien: Beine ichwarze Efibets. Schwarze unappretirte Worfteds. Blaue unappretirte 26or-

fleds, Subiche Bin Check Caffimeres. Gemacht mit Gutter bon ausge: geichneter Qualität.

Wenn 3hr im Stanbe feib. Rfei

ber-Berthe ju tagiren, jo merbet bag bies ein außer gemöhnlicher Bar rem Spezial=Breife für Donnerftag,

### Bilder=Offerte.



fortment b beliebten Sujets, ein: gepaßt in 14 10A. Rab: men, Flem sbale und vieredige Ceffnung; auch farbige Tho

Bilber in

fcmarg unb

meiß, Mi:

tographien, auf Glas gejogen, in Medaillon Ef. feften, mit bier Detall Gden : Ornamenten, ber: fcieb. Großen, Musmahl bon allen, einige wie Die Abbilbung, für nur

### Damen-Strümpfe.

Gine augerft feine Qualitat bon wollenen unb baumwollenen Damenftrumpfen, in echt fcmary, lobfarbig, Bolla Tupfen, fancy Streifen und Muftern - einfach und flieggefüttert, boch ein: gefeht an Gerfe und Bebe, aus feinem Macogarn gemacht, Lisle Finifh, abfolut voll nahtlos. Dies felben Baaren fonnen anbersivo nicht ju unferem ober auch nur annahernd unferem Breife bertauft merben, ohne ei: nen beträchtlichen Berluft für ben Raufmann. 2Bir

offeriren fie Gud für

# Invigorator

Extratt von Maly und Sopfen, Braparitt Gottfried Brewing Co.

Gifenbahn-Fahrplane. Chteago und Rorthweftern Gifenbahn. Tidet-Offices, 212 Clart - Strate. Tel. Central 786, Daffen Ave. und Wells-Strafe Station. Mbfabrt. Anfunft. The Colorado Spezial", Des- 10:00 Dm \*8:80 Rm

The Colorabos regal . 255 Bleines, Omaba. Denber . Des Roines, C. Bluffs, Omaba Gait Late. San Pranista, Bos Angeles, Dortland . . . Denber Cinaba, Cioux City. 6:30 Tan "7:42 Um
10:30 Tan "9:30 Um
10:30 Tan "9:30 Um
10:30 Tan "7:42 Um
5:30 Um
10:30 Tan "7:42 Um dot nactes. Dortfamis.

10:30 Bm

Song angeles. Dortfamis.

10:30 Bm

Song angeles. Dortfamis.

2:30 Jm

Song angeles. Dortfamis.

3:30 Jm

Song angeles. Dortfamis.

3:30 Jm

3:3

3Minois Bentral:Gifenbahn. All holds Jentral-Gifenbahn.
All burchabrehmen Jage vertalien den Kentral-Bahrbei, l. Sir. und Barf Now. Die Jage nach dem Siben fönnen (mit Ausanam: des Kontagusian der 22. Sir., 38. Sir. Onde Bark und 83. Sir. State on Sir. Onde Bark und 83. Sir. State on Sir. Onde Sir. Ond 

Burlington-Linte.
Chicago. Burlington- und Duinch-Eilenbahn.
No. 3831 Main. Chiadinger ind Lufets in Clarf Ert., and Union-Bahnhof. Senal und Adels in Clarf Ert., and Union-Bahnhof. Senal und Adels in Clarf Ert., and Union-Bahnhof. Senal und Adels in Clark Ert., and Union-Bahnhof. Senal und Adels in Clark Indiana. Streator und La Sale. † 8.10 A 6. Rochelle. Modford hoporetion. † 8.10 B 2. Local-Junfte. Julinois in Jove. 11.30 B 2. Local-Junfte. Julinois Indiana. 4.00 R 8. Local-Junfte. Julinois Science. 11.30 R 10. Local-Julinois Indiana. Local-Julinois Local-Local-Julinois Indiana. 10.30 B 10. Local-Julinois Indiana. 11.30 B 10. Local-Julinois Indiana. 11. Burlington: Linte.

Beft Chore Gifenbahn.

Sige geben ab bon St. Louis mie folgt: Borm. Dia Wab af h. Ebf. 9:10 Borm. Unfunft in Rem York 8:30 Rachm. Ebf. 8:40 Abbs. Bofton 5:50 Abbs. Rem Horf 7:50 Borm. Begen weiterer Einzelheiten, Katen. Schlafwagen.

Wegen weiterer Einzelheiten, Roten. Schlafwager Flag u. f. w. frecht door ober hereibt an G. Bambort, General-Pahnagier-Agent. 5 Banberd iff Abe., Vem Porf. 205 G. siart Str., Sbicago, Id. 205 G. siart Str., Sbicago, Id. 205 G. Carthy, Gen. Lufter-Agent, 205 S. Clark Str., Chicago, Id.

Atchifon, Topeta & Santa Fe Gifenbahn Buge verlaffen Dearborn Station, Bolf und Dear-born Str.- Tidet-Diffice, 109 Abams Str.- Bone 2,037 Central. Golesburg, St. Mas. | 7:58 B. | 5:92 R.

reator. Galesburg. Fr. mas.
be California Limited—Uos
Angeles. S. Tiego. S. Fran \* 1:00 N. \* 2:15 N.
Ireator. Refin. Monmouth... I 1:06 N. I 12:35 N.
Ireator. Goliet. Voolp., Lemont
mont. Ledvort und Joliet... I 5:08 N. I 8:42 N.
anf. City, Colo... Iltah & Tex. \* 6:00 N. \* 9:20 N.
al. City, California & Wer. \* 10:00 N. \* 7:40 N.
an. City, California & Wer. \* 10:00 N. \* 7:40 N.
an. City, California & Texas Ronf. Eith, Colo, trum 2 Der. \*10:00 m. Rat. Cith, California & Der. \*10:00 m. Ran. Cith, Claboma & Tree ann. Cith, Claboma & Tree . Täglich; ] Ausgenommen Conntags.



### CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Brand Central Stituton, 5. Nes, nut Agretign Str.
City-Office 115 Abamé, Aelephon 2880 Central.
Täglich
Winnerv. Et Banl. Dubnaue, 1845 B. 19,30 B.
Ranjas City, St. Asierb, 18,30 B. 19,30 B.
Tes Moines Maribaltoun 19,30 B. 14,40 B.
Spramere und Buron Local... 18,10 R. 10,35 B.

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis:Gifenbahn. Bahnhof: Bam Buren Str., nahe Clart Str., an der Hoodbahnichteife. Alle Züge täglich. Abf. Ant. Rem Dorf & Botton Cypres. 10.35 B 9.15 M Rem Dorf Cypres. 2.30 B 9.25 M Rem Borf & Botton Cypres. 10.30 N 7.40 B

Stadt-Lidet-Office, 111 Abams Stn. und Aubitorium MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 202 Glarf Str. unb 1. Rlaffe Dotell. Indianapolis u. Cincinnali... 2:45 D. ... 8.30 B.

Indianapolis a. Cincinnati. 2(45 %). 12.00 %
Assault and Souisville. 8, 80 %, 5:55 %.
Indianapolis a. Cincinnati. 11:45 %, 7:20 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, 7:23 %, Chicago und Alton.

Chicago und Alton.
Union Bajfenger Station, Canal und Abam? Sir.
Office, 101 Abam? Sir. Phone Central 1767.
Hüge fahren ab nach Kanlas Eith und dem Meden:
4.40 Rm., \*6.30 Am., 11.45 Am. Rach St. Luis u.
dem Siden: \*9.00 Am., \*11.15 Am., \*9.00 Am.,
\*11.45 Am. Aach Feoria: \*\*9.00 Am., \*4.00 Am.,
\*11.45 Am. Büge fommen an don akulas City.
\*8.00 Am., \*8.45 Am., \*1.30 Am., \*8.00 Em., \*4.00 Am.,
\*7.15 Am., \*8.00 Bm., \*4.20 Am., \*8.00 Am.
Poris. \*7.15 Am., \*8.00 Am., \*8.00 Am.
\*\*Taglich. \*\*Ausgenommen Sonntags.

Baltimere & Ohie. new yort und Walhington Besti-buled Limited.

Rew Jorf. Walhington und Pitts-burg Bestiduted Limited.

Soumbus. Wheeling, Ciceland u.

Bittsburg Cives.

Leset die "Sonntagpost."